

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



• •

• •

• •

• • . •

# David Friedrich Strauß Gesammelte Schriften.



Elfter Band.

Bonn, Verlag von Emil Strauß. 1878. •

Universitäts-Buchbruderei von Carl Georgi in Boun.

Ihrer Königlichen Soheit

# Alice

# Frinzesfin Endwig von Sessen Frinzesfin von Großbritannien und Irland

für Die sie geschrieben von Der sie freundlich angehört wurden widmet nun die gebruckten Borträge

ehrfurchtsvoll und treuergeben

Der Berfaffer.

# Gesammelte Schriften

non

# David Friedrich Strauß.

Rach des Verfassers lettwilligen Bestimmungen zusammengestellt.

Eingeleitet und mit erklärenden Nachweisungen verseben

bon

Ednard Beller.

11. Banb.

Bonn, Berlag von Emil Strauß. 1878.

# Woltaire.

## Sechs Vorträge

non

# David Friedrich Straug.

Fünfte Anflage.

Bonn, Berlag von Emil Strauß. 1878. &

Univerfitate-Buchbruderei von Carl Georgi in Bonn.

Ihrer Röniglichen Soheit

# Alice

# Frinzesfin Endwig von Sessen Frinzesfin von Großbritannien und Irland

für Die sie geschrieben von Der sie freundlich angehört wurden widmet nun die gedruckten Borträge

ehrfurchtsvoll und treuergeben

Der Berfaffer.



# Inhalt.

| Borwort des Gerausgebers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΧI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Erster Vortrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| perioden. 5. — Quellen für Boltaire's Leben. 7.<br>Geburt und Hertunft 8. — Boltaire im Jesuitencolloge. Jugend-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *  |
| freunde. 9. — Boltaire und Ninon. 10. — Rechtsschule und Tempelgesellschaft. 11. — Boltaire im Haag. 12. — Boltaire in der Schreibstube. 13. — Boltaire bei Herrn von Caumartin. 14. — Boltaire und der Regent. 15. — Der Oedipe. 16. — Arouet de Boltaire. 17. — Der Tod des Baters. 18. — Boltaire geprügelt. 19. — Reise nach Holland mit Mad. de Rupelmonde. 20. — Bekanntschaft mit Lord Bolingbroke. 21. — Boltaire und die Frauen. 22. — Susanne Livry Marquise Gouvernet. 23. — Blattern und Schloßbrand. 24. — Das Epos über Heinrich IV. 25. — Die Ligue. 26. — Boltaire und der Hof. 27. — Das Talent und die Gesellschaft. 28. — Die Stockschusse in der Literargeschichte. 29. — Mißhandlung von Seiten des Chevaliers de Rohan. 30. — Reise nach England. 31. — |    |
| Bweiter Vortrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 |
| Boltaire in England. 88. — Boltaire und die englische Gesellschaft. 84. — Thieriot als Cassier. 85. — Angefangene Arbeiten. 86. — Müdlehr nach Frankreich. Finanzspeculationen. 87. — Geschicke Carl's XII. 38. Epistel an Uranie. 89. — Der Geschmadstempel. 40. — Boltaire und die alten Tragiser. 41. — Boltaire's dramatische Resormplane. 42. — Das französische und das englische Theater. 48. — Die Pariser Bühne. 44. — Schiller über den Alexandriner. 45. — Luftspielversmaße. 46. — Die drei Einheiten. 47. — Griechische, englische und französische Drama. 48. — Boltaire und die französische Schafespeare-Uebersetung. 49. — Sein Endurtheil über Shafespeare 50. — Boltaire's Dramen. 51. — Tendenz                                                           |    |

in Boltaire's Dramen. 52. — Boltaire's Mahomet und Benedict XIV. 53. — Boltaire als Nachahmer Shafefpeare's. 54. — Tancred. Boltaire's Luftspiele. 55. — Die Briefe über die Englander. 56. — Berhaftsbefehl gegen Boltaire. Seine Mucht. 57. — Das Anftogige in den Briefen über die Englander. 58. - Die Marquise bu Chatelet. 59. - Cirey. 61. - Reisen zwischen Baris und Cirey. 62. - Aufenthalt in Bruffel. 63. - Arbeiten Boltaire's in Cirey. 64. - Theater und bramatifche Arbeiten in Ciren. 65. - Die Bucelle. 66. - Die Bucelle von Chapelain. 67. — Jeanne d'Arc als tomifches Sujet. 68. — Behandlung des Gegenftandes in der Bucelle. 69. — Geift und Eingangsverse der Bucelle. 70. - Schicffale bes Gebichts. 71. - Boltaire in hofgunft. 72. - Boltaire Hofpoet 73. - Boltaire und die frangofische Atademie. 74. - Boltaire und die Jesuiten. 75. - Literarifche Streitigfeiten. Desfontaines. 76 -Freron. Die Marquise beim Spiel ber Konigin. 77. — Boltaire und die Marquife beobachten die Sterne. 78., - Erfalten ber hofgunft. 79. -Boltaire und die Marquife am hofe bes Ronigs Stanislas. 80. - Berwidlung und Lösung. 81. — Krantheit und Tod der Marquise. 82. —

## Dritter Vortrag . . .

88

Der Briefmechsel amischen Friedrich und Boltaire. 84. - Inhalt bes Briefwechsels. 85. - Bunich perfonlicher Befanntichaft. 86. - Befuche Boltaire's in Rheinsberg. 87. — Boltaire als Diplomat. 88. — Berje für die Prinzeffinnen. 89. - Dringen bes Ronigs auf Boltaire's Ueberfiedelung. 90. - Boltaire richtet fich in Paris ein. 91. - Boltaire und Die Richte. Madame Denis. 92. - Erneuertes Intereffe am Theater. 93. - Reine Ausficht am frangofifden Sofe. 94. - Boltaire ruftet fic jum Abgange. 95. - Boltaire's Antunft in Botsbam. 96. - Friedrich an Boltaire. 97. - Das Carrouffel. Schriftftellerifche Arbeiten. 98. -Das Siècle de Louis XIV. 99. — Rebenarbeiten. Schlimme Ahnungen 101. — Boltaire speculirt. 102. — Boltaire und ber Jude hirschel. 103. — Boltaire's Judenprozeß. 104. — Leffing und Boltaire. 105. — Unwille bes Königs. 106. — Körperliches Leiden. 107. — Die Orangenschalen und die schmutige Bafche. 108. — Boltaire und Maupertuis. 109. — Maupertuis und König. 110. — Boltaire für König. 111. — Friedrich's Ginmischung in den Gelehrtenftreit. 112. — Maupertuis' Briefe. 113. - Der Afafia verbrannt. 114. - Boltaire fucht fortzufommen. 115. — Abreife Boltaire's. 116. — Befchluß des Rönigs. Boltaire in Gotha. 117. — Boltaire in haft. 118. — Bergeblicher Fluchtverfuch. 119. — Bergögerung der Freilaffung. 120. — Boltaire's Uebertreibungen. Unrecht und Bufall. 121. — Boltaire in Maing, Schwetzingen und Strafburg. 122. — Mab. Denis nach Paris. 123. — Befuch ber Martgrafin von Baireuth. 124. — Boltaire in Lyon. 125. — Boltaire in Benf. 126. -

| ම | eu |
|---|----|
| • | o  |

152

#### Dierter Vortrag .

Monrion, Delices und Tourneh. 128. — Herneh. Boltaire's Stillsleben am Genfer See. 129. — Schriftsellerische Thätigkeit. Neue Wendung. 130. — Streits und Flugschriften. 131. — Boltaire's Correspondenten in Baris. 132. — Gedicht auf das Erdbeben von Lisson. 133. — Der Candide. 134. — Jadig. Memnon. 135. — Prinzessin von Babyston. Vision Baboucs. Mikromegas. 136. — Boltaire's Romane. 137. — Erzählungen in Bersen. Hikromegas. 136. — Boltaire's Romane. 137. — Erzählungen in Bersen. Hikromegas. 136. — Bergleichungen mit Bosset, herder, herder, his die Sitten 2c. 139. — Bergleichung mit Bosset, herder, hegel. 142. — Die hinrichtung von Jean Calas. 143. — Boltaire's Thätigkeit für die Familie. 144. — Calas für unschuldig erstst. 145. — Boltaire und die Familie Sirven. 146. — De la Barre und d'Etallonde. 147. — Boltaire's Bemühungen um Verbesserung der Rechtspflege. 148. — Boltaire für verbesserte Staatseinrichtungen. 149. — Boltaire gegen Leibeigenschaft. Sprache und Stil Boltaire's. 150. —

## Künfter Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boltaire als Bhilosoph. 153. — Boltaire's philosophische Schriften. 154. — Der Menich und das Thier. 155. — Boltaire und der Gottesbegriff. 156. — Der praftische Beweiß für bas Dasein Gottes. 157. — Der oberfte Wertmeifter. 158. - Boltaire's Dualismus. 159. - Boltaire und die Theodicee. 160. - Boltaire's Stepticismus. 161. - Gott als Bergelter. 162. — Rüglichkeitsbeweis. Boltaire und Reimarus. 163. - Die Seele. 164. - Boltaire und der Unfterblichkeitsglaube. 165. -Boltaire und Rouffeau. 166. - Allerlei Winkelzuge. 167. - Bergeltung im Dieffeits. 168. - Bertrauliches Schlufbefenntnig. 169. - Boltaire und die menfcliche Willensfreiheit. 170. - Borftellen, Wollen, Sandeln. 171. - Willensfreiheit und Moral. 172. - Sittliche Anlage ber menichlichen Ratur. 178. — Boltaire als Theologe. Epiftel an Uranie. 174. — Glaubensbekenntnig in ber Epiftel an Uranie. 175. - Spatere theologische Schriften. 176. - Das Teftament bes Bfarrers Meglier. 177. -Boltaire's Auszug baraus. 178. - Boltaire über Bibel und Chriftenthum. 179. - Quellen ber Geschichte Jefu. Berfonlichkeit Jefu. 180. -Moral Jesu. 181. — Wunder und Handlungsweise Jesu. 182. — Ausgang Jefu. Jefus und bas Chriftenthum. 183. — Die driftliche Rirche auf Betrug gegrundet. 184. - Die driftliche Rirchengeschichte, 185. -Die Reformation. Luther und Calvin. 186. — Boltaire und ber Broteftantismus. 187. - Écrasez l'infâme! 188. - Ift das Chriftenthum abzuschaffen? 189. — Boltaire's geschichtliche Stellung jum Chriftenthum. 190. —

#### Sechster Vortrag . . . .

Voltaire in Ferney. Kirchen- und Theaterbau. 192. — Liebhabertheater. 198. — Frühere Berührungen mit J. J. Rouffeau. 194. — Zer191

würfniß mit Rouffeau. 195. — Boltaire und Rouffeau. 196. — Boltaire und Marie Corneille. 197. - Boltaire als Lehrer. 198. - Marie Corneille auf Boltaire's Saustheater. 199. - Freier um Marie Corneille. 200. - Bodaeit von Marie Corneille. 201. - Befuce in Ferney. Brief. wechsel mit hohen Sauptern. 202. - Elisabeth und Ratharina II. von Rufland. 203. — Boltaire's Groll gegen Friedrich ben Großen wegen ber Frankfurter Affaire. 204. - Boltaire und Friedrich mabrend bes flebenjährigen Rriegs. 206. — Boltaire über ben Rrieg. Tob ber Martgrafin von Baireuth. 207. - Auseinanderfetungen zwischen Boltaire und Friedrich. 208. - Liebeserflarungen Friedrich's, 209. - Des Ronigs Freude an Boltaire's Schriften. 210. — Boltaire und d'Etallonde-Morival. 211. - Stilleben in Fernen. Gin bauslicher Berbrug. 212. - Boltaire und Pater Adam. - 213. - Boltaire im fleinen Bann. 214. - Gine feltsame Communion. Boltaire's Temperament. 215. — Boltaire in Befellicaft und im Theater. 216. — Lebensmeise Boltaire's. 217. — Finangen und Finangbedrangniffe. 218. — Roch einmal die literarischen Bandel. 219. - Die Pompignaden. Standbild Boltaire's. 220. - Die neue beffere Zeit. 221. - Die Aufflarung und die Grengen ihrer Berbreitung. 222. — Politifche Anfichten Boltaire's. Fürften und Philpsophen. 228. — Boltaire und die Welthandel. 224. — Project einer Reife nach Baris. 225. - Bulbigungen ber hauptftabt. 226. - Digveranfigen bes hofes, 227. - Erfranten Boltaire's 228. - Boltaire's Beichte und Glaubensbekenntniß. 229. — Boltaire erholt fich. Feier im Theater. 230. — Gedanten ber Rudtehr nach Ferney. Reues Erfranfen. 281. — Boltaire's Gemuthsftimmung und Ende. 282. — Boltaire's Begrabnif. Friedrich's Gedachtnifrede. 233. - Boltaire's Teftament und Schidfale feiner Leiche. 234. — Schlugbetrachtungen. 335. —

## Beilagen.

| Erfte Beilage.                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Das Mittagsmahl bes Grafen von Boulainvilliers                          | 248 |
| Zweite Beilage.                                                         |     |
| Der Pfarrer Messier und fein Testament                                  | 274 |
| Dritte Beilage.                                                         |     |
| Boltaire und Marie Corneille, ober ber Patriarch von Ferney als Pflege- |     |
| bater und Cheftifter. Briefauszuge '                                    | 295 |

### Bormort.

In ber Ginleitung zu seinem Boltaire fagt Strauß: wer eine Lobrede auf biesen Dichter schreiben wollte, ber ware vor der Frage sicher, wer ihn denn table. Bon seinem Buch über benfelben könnte man beinahe bas Gegentheil fagen. Bon allem, was Strauß geschrieben hat, ift neben einigen fleineren Arbeiten und ben Gebichten nichts mit fo ungetheiltem Beifall aufgenommen worden, wie biefe Schrift, und wer biefelbe etwas näher kennt, wird dieß fehr natürlich finden. Die Bedeutung ihres Helben, welcher bis dahin in Deutschland, trot seines berühmten Namens, zwar bekannt genug, aber im ganzen boch von den wenigsten genauer gekannt war, vereinigte sich in diesem Fall mit der Bortrefflichkeit der Darstellung, um dem Werke die allgemeinste Beachtung und Anerkennung zu sichern. Strauf' biographische Schriften erfreuen uns ja alle durch die Grundlichkeit ber Quellenforschung, die Ruverlässigkeit und Genauigkeit ber Berichterstattung, die Schärfe des geschichtlichen Urtheils, die Sauberkeit der wiffenschaftlichen Arbeit, und zugleich durch die lichtvolle Behandlung, die klare Entwicklung, die anschauliche Schilberung, die treffende, anmuthige, belebte Ausbrucksweife. Aber in feinem Boltaire find alle diese Borzüge zur höchsten Meisterschaft entwickelt. Der Berfasser ist mit so feinem Sinne in die geistige Individualität seines

Belben eingebrungen, er hat das seltsam verschlungene Gewebe bieses merkwürdigen Charafters mit so geschickter und schonender Sand zu zergliedern, die Dent- und Empfindungsweise bes genialen Schriftstellers, des vielberufenen Freibenters fo verftandnif. voll aufzufassen und seinen Lesern so lebendig vor Augen zu stellen gewußt, er hat feinen Stoff in allen Theilen mit bem ihn beseelenden Geifte so vollständig durchdrungen, seiner Darstellung eine folche Eleganz und Durchsichtigkeit gegeben, von dem geistreichsten der Franzosen ein so sprechendes, bis in die kleinsten Ruge hinaus naturwahres Bild entworfen, daß daffelbe, als Runft= werk betrachtet, unter allen seinen biographischen Arbeiten bie erste Stelle einnimmt. Und er hat diesen Erfola — was bas eigentliche Merkmal der Rlafficität ist - mit den scheinbar einfachsten Mitteln, in der knappsten Darstellung, ohne jeden ge= machten Effekt, in einer Schrift zu erreichen verstanden, beren mäkiger Umfang mit bem Reichthum ihres Inhalts in einem Contrast steht, wie wir diek gerade in der neueren Literatur nur bei Werken erften Ranges zu finden gewohnt find. Dieg ware ihm aber freilich nicht möglich gewesen, wenn er sich nicht streng auf bie Aufaabe beschränkt hatte, Boltaire als folchen, fein Leben. feine Berfonlichkeit, feine Anfichten, feine Schriften, fein Wirken zu schildern. Er hätte ohne Ameifel, wenn er gewollt hätte und wenn er die Reit dazu fand, sein Thema auch weiter fassen, er hätte statt eines Werks über Voltaire ein Wert über "Voltaire und seine Reit" schreiben können; und auch ein solches Werk hätte ein hiftorisches Kunstwerk von gleicher Höhe, wie das gegenwärtige, werden können. Aber es wäre dann eben ein Kunstwerk anderer Art geworden: die Geftalt des Dichters hatte nicht fo, wie hier, in ben Mittelpunkt bes Ganzen gestellt werben konnen, so bag alles andere sich um sie gruppirte, alle Rebenfiguren gegen bie feinige zurücktreten mußten und nur nach ber Bebeutung in Betracht kamen, die fie für ihn und fein Leben hatten; wir hatten mit Einem Wort statt eines Porträts ein historisches Gemälbe erhalten. Strauß wollte nur das erstere liefern; aber diese Selbstbeschränkung setze ihn in den Stand, seine Aufgabe so meisterhaft zu lösen, daß selbst Landsleute Boltaire's, wie Ernst Renan, (in dem Schreiben, welches Strauß Liter. Denkw. S. 74 mittheilt) dem Ausländer, welcher einer so specifisch französischen Größe so durchaus gerecht zu werden, sie mit ihren Borzügen und ihren Mängeln so vollständig zu begreifen vermocht hatte, ihre Bewunderung nicht versagen konnten.

Unter welchen äußeren Verhältnissen die Schrift entstand, wie zuerst, gegen das Ende des Jahrs 1867, Friedrichs des Großen Brieswechsel mit Voltaire bei Strauß ein lebhafteres Interesse für diesen Dichter erweckte und ihn veranlaßte, sich tieser in seine Werke hineinzulesen und sich innerlich mit ihm zu beschäftigen, wie dann die liebenswürdige Idhlle zwischen Voltaire und seiner Pflegetochter Marie Corneille ihn reizte, sie zunächst nur seiner Tochter zu schildern, wie die stille Neigung, das gleiche für den ganzen Wann und sein Leben zu thun, in dem Gedanken Gestalt gewann, ihn zum Gegenstand einer Reihe von Vorlesungen sür die damalige Prinzessin, jezige Großherzogin von Hessen zu machen, und wie hieraus das Buch hervorgieng, das wir nun besitzen, hat sein Versasser selbst in den Literarischen Denkwürdigkeiten (I, 68—74) ausführlich erzählt.

Berlin, 19. Juli 1878.

G. Zeller.

• 

Wer etwa den Einfall hatte, eine Lobrede auf Voltaire zu halten, der ware wenigstens nicht durch die lakonische Frage in bie Enge zu treiben, wer ihn benn table. Denn getadelt — was fage ich: getabelt? - geschmäht, verbammt, verflucht, ift vielleicht fein Menfch in bem Make worben, wie Boltaire. Schon gur Abwehr also hatte, wer Voltaire loben wollte, auch auf das einzugehen, was man an ihm getadelt hat; waren nicht beide, Lobrede wie Apologie, gerade die ungeeignetsten Wege, dem Wesen eines Menschen auf den Grund zu kommen und seinen Werth zu bestimmen. Der einzig rechte Weg bazu ift ber, Lob und Tabel vorerst gang aus dem Spiele zu laffen, bagegen dem Lebens= und Entwickelungsgange besienigen, ben man fich zur Betrachtung und Darftellung ausersehen hat, Schritt für Schritt nachzugehen, sein Werben aus und in seiner Zeit wie sein Wirken auf dieselbe zu beobachten, seine Werke, wenn es ein Schriftsteller ift, zu ftudiren, aus den Handlungen seine Triebfedern und Gefinnungen, aus den Schriften seine Fähigkeiten und Anfichten zu ermitteln, im Lichte ben Schatten, aber auch im Schatten das Licht aufzusuchen, und so zuletzt ein Gesammtbild vor fich und Anderen aufzustellen, deffen Ergebniß man um fo weniger versucht sein wird in einem kurzen Schlagwort ausausbrechen, ie sorgfältiger die Beobachtung war, und ie bedeutender der Mann ift, dem fie gegolten hat.

Bei keinem merkwirdigen Manne find biese Schlagwörter, das Abthun der ganzen Persönlichkeit mit einem allgemeinen Prädicat, gewöhnlicher als bei Boltaire. Und bei keinem ist doch diese Art ungeeigneter, ja finnloser, als gerade bei ihm. Sie ist es bei jedem wirklich bedeutenden Menschen; aber es gibt unter diesen doch, so zu sagen, monarchische Seelen, deren

XI.

reiche und mannigfaltige Gaben, beren verschiedene Triebe und Neigungen unter einem höchsten und alle andere beherrschenden Streben aufammengehalten find. Bei einem folchen Menschen wird es zwar immer tahl und seicht, doch aber nicht geradezu widerfinnig fein, fich mit ihm burch Brabicate, wie ebel ober gemein, aufopfernd oder egoistisch, ernst oder frivol, abzufinden. Eine monarcische Seele in diesem Sinne war aber Boltaire nicht. Wenn auch die Wirkungen, die er hervorbrachte, so ziemlich in Giner Richtung lagen, fo war doch jede von ihnen bas Ergebnik des Aufammensviels gar verschiedener Kräfte, die in ihm durcheinandergingen, reiner und unreiner Triebfedern, die ihn gleichermaßen bewegten. Mein Name ift Legion! tonnte Boltaire's Damon mit ienem des Gergefeners fprechen; in der Legion waren aber neben ben bosen auch zahlreiche aute Geister, und felbft von ben erfteren eigneten fich nur wenige, in Schweine, wohl aber manche, in Ragen ober Affen zu fahren.

Goethe, in der lekten iener Anmerkungen, burch welche er ben Werth seiner Uebersetung von Diderot's geiftvollem Gespräche: Rameau's Neffe, noch erhöht hat, nimmt bekanntlich, um Boltgire's geschichtliche Bebeutung anschaulich zu machen. die Wendung: wie bisweilen in Familien, die fich lange erhalten, die Natur endlich ein Individuum hervorbringe, das die Gigenschaften seiner sammtlichen Abnherren in fich begreife, alle bisher in der Familie vereinzelt und nur andeutungsweise vorgekommenen Anlagen vereinigt und vollkommen in sich darftelle, ebenso gehe es auch mit Nationen, beren sammtliche Berbienfte (und Untugenden) sich wohl einmal, wenn es glücke, in einem Individuum zusammenzufassen. So sei in Ludwig XIV. ein frangöfischer Rönig im bochften Sinn entstanden, und ebenfo in Boltaire der höchste unter den Frangosen denkbare, der Nation Wir können diese Betrachtung von gemäkeste Schriftsteller. einer anderen Seite her erganzen, wenn wir ftatt der Nation auf das Zeitalter sehen, dem Boltaire's Wirksamkeit angehörte. Es war das achtzehnte Jahrhundert; und von diesem Gesichts= punkt aus konnen wir Boltaire ebenfo ben Schriftsteller bes achtzehnten Rahrhunderts im höchsten Sinne nennen, wie ihn Goethe ben höchsten frangöfischen Schriftsteller nennt. Auch geht beibes recht aut ausammen; wir bürfen nur auf den Antheil

sehen, der an den Leiftungen der letten drei Jahrhunderte den einzelnen europäischen Culturvölkern autommt. Die große Arbeit des 16. Jahrhunderts, die Reformation, haben vorzugsweise die Deutschen gethan; in der llebergangszeit des 17, Jahrhunderts wurden, während Deutschland in inneren Kämpfen sich selbst gerfleischte, in Solland und England die Grundsteine moderner Staats- und Denkweisen gelegt; aus England brachten, zu Anfang des 18. Nahrhunderts, nach Frankreich versprengte Briten, wie Lord Bolingbrote, und England besuchende Frangosen, wie Montesquieu und Voltaire, die Funken des neuen Lichtes, das balb hernach ganz besonders durch Boltaire's Bemühungen von Frankreich aus als das Licht des Jahrhunderts der Aufklärung die Welt erhellen sollte. Waren die Franzosen, die Bariser insbesondere, bas auserwählte Bolt biefes neuen Bernunftbienftes, so war Boltaire unzweifelhaft beffen Oberpriefter, und es läuft auf daffelbe hinaus, ob wir fagen: nur in Frankreich konnte bas 18. Jahrhundert seinen literarischen Sauptvertreter, oder: nur im 18. Jahrhundert konnte Frankreich ben Schriftfteller hervorbringen, der alle seine Nationaleigenschaften in fich zur Darftellung brachte. Das achtzehnte Jahrhundert folieft für uns mit den siebziger Nahren; von da an sind es die Franzosen. die mit ihrer Revolution politisch, wie die Deutschen, die durch ihre Dichter und Philosophen literarisch und culturgeschichtlich das neunzehnte vorbereiten.

Um eine so hohe, ein Jahrhundert beherrschende Stellung, wie Boltaire sie einnahm, zu gewinnen und zu behaupten, dazu ist aber, neben der inneren Begabung und der Gunst äußerer Berhältnisse, insbesondere auch ein langes Leben erforderlich. Weder Ludwig XIV. in Frankreich noch Friedrich der Große in Deutschland wären im Stande gewesen, ihrem Zeitalter so den Stempel ihrer Eigenthümlichseit aufzudrücken, wenn der erstere um die Zeit des Nymwegener Friedens gestorben, der andere bei Kollin oder Hochtich gefallen wäre. Ebensowenig hätte Goethe der deutsche Dichtersürst werden können, wenn er nach dem Götz und Werther schon wäre abgerusen worden, wenn er nicht, durch drei Menschenalter hindurch, mit der deutschen Dichtung selbst jung gewesen, reif und endlich alt geworden wäre. Boltaire war, was die französische Poesse betrisst, ein Epigone

ihrer claffischen Beriode; aber bas Jahrhundert ber Aufllarungs-Literatur hat er mit heraufgeführt und bis dahin begleitet, wo es seine Errungenschaft auf der Schwelle des Revolutionszeitalters niederlegte. Seine Rindheit und erfte Ingend fällt in die letten Beiten Ludwig's XIV.; ber Reft feiner Junglings- und feine ersten Mannesighre verflossen unter ber Regentschaft Philipp's von Orleans: über die Mitte und Reige feines Lebens behnte fich die lange Herrschaft Ludwig's XV. aus: und als Achtzigjähriger burfte er noch die Morgenröthe Ludwig's XVI. begrüßen. die, was damals die Wenigsten abnten, einen fo ftürmischen Tag verkundigte. Und wie ein Muß von ben Gebirgs- und Erdarten, die er auf seinem Wege durchströmt, gewiffe Bestandtheile bis aum Ende feines Laufes mit fich führt: fo maren bei Boltaire von den Eindricken, die er in den verschiedenen Berioden seiner wechselvollen Laufbahn, in den früheften besonders, in fich aufgenommen, die Spuren lebenslänglich zu erkennen.

Doch nicht außerlich nach biefen politifchen Abschnitten, ben vier Regierungen, unter benen es verlief, sondern aus fich selbst beraus theilt fich Boltaire's Leben gleichfalls in vier Berioden. Die erfte ift die der Jugend, während beren fich fein Talent, sein Naturell und seine Lebensführung entwickeln, bis ihr im Jahre 1726, seinem zweiunddreißigsten Lebensjahre, eine gesellige Ratastrophe, die ihn nach England treibt, ein Ende macht. Der beinahe dreijährige englische Aufenthalt fodann, mit dem seine zweite Lebensperiode beginnt, ift von der eingreifendsten Bebeutung, indem er Boltaire's Geift mit den gediegenen Stoffen ber englischen Bilbung bereichert, die er nach seiner Rückkehr in die Seimath in den verschiedensten Formen und mit immer fteigendem Erfolge zu verwerthen sucht. In feinem weiteren Berlaufe ift der Charatter dieses Lebensabschnittes vornehmlich burch Boltaire's Berhaltniß zu seiner geiftvollen Freundin, der Marquife du Chatelet, und das gelehrte Stillleben auf beren Schloffe Cirey bestimmt; wie auch der Tod der Marquise im Nahre 1749 es ift, der dieser Beriode ein unerwartetes Ziel fest. Nun erft gibt der Fünfundfünfzigiährige den schon feit zehn Jahren wiederholten Ginladungen feines gekrönten Berehrers, Friedrichs von Breußen, nach, und der Aufenthalt in Berlin und Botsbam eröffnet eine britte Beriode, die, nach einem

glänzenden Anfang, die unruhigste und unbehaglichste, zum Glück auch nur kurze llebergangsperiode in Boltaire's Leben bildet. Bon Deutschland abgestoßen, von den Regierenden in Frankreich nicht wie er es wünschte willkommen geheißen, läßt sich Boltaire nach allerlei Irrsahrten erst in der französischen Schweiz, dann in einem Grenzstrich seines Heimathlandes nieder, und von dem Erwerb und bald der bleibenden Ansiedelung in Ferneh um 1758 und 1760 datirt sich die letzte zwanzigiährige Periode seines Lebens, die in jeder Hinsicht, wir mögen auf die Stellung und Haltung des Mannes, die Zahl und das Gewicht seiner Arbeiten, oder auf den Umfang seines Wirkens und die Höhe seines Kuhmes sehen, als die bedeutendste und schönste seines langen und reichen Lebens zu betrachten ist.

Gemäß bem literarischen Charafter bes Zeitalters, worin er lebte, und feiner eigenen Mittheilsamkeit, fließen die Quellen für Boltaire's Leben fast überreicklich. Außer seinen Werken. die ja bei einem Schriftsteller Thaten und Urkunden zugleich find, und unter denen bei Boltaire, neben zahllosen gelegentlichen Begugen auf fein Leben, auch eine geradezu autobiographische Aufzeichnung fich findet, und auker den taufenden seiner Briefe spielt in den verschiedenen Denkwürdigkeiten und Briefwechseln seiner Zeit- und Lebensgenoffen der merkwürdige Mann begreiflicherweise eine hervorragende Rolle. Dazu kommt noch, daß brei der Männer, welche nacheinander als Secretare in Voltaire's Diensten standen, fich aufgelegt gefunden haben, was fie während ber Nahre ihres Ausammenseins mit ihm erlebt und beobachtet hatten, in ausführlichen Denkschriften aufzuzeichnen. Und zwar umfassen diese Aufzeichnungen gerade die fruchtbarften und thatenwichften, mithin geschichtlich wichtigften Abschnitte feines Lebens, und find, obwohl ungleich an literarischem Werthe wie ihre Berfasser an geiftigem und moralischem, boch in allem Wesentlichen von unangefochtener Glaubwürdigkeit. Der erfte diefer Secretare, Longchamp, trat im Jahre 1745 aus ben Diensten ber Marquife du Châtelet als Rammerdiener in die Voltaire's über, wo ihn feine schöne Sandichrift balb jum Schreiber und seine Gewandtheit zu einer Art von Haushofmeifter erhob. fcrieb feine Denkwürdigkeiten im fpateren Alter, nach langjähriger Entfernung von Boltgire, und zu den Frrthumern des Gedächtnisses und ben Umftellungen aus Gitelkeit tommen am Schlusse noch allerhand Winkelauge, um die Schuld ber Beruntreuung von Manuscripten, die ihn aus Boltaire's Diensten brachte, zu versteden; aber der Berfasser hatte offene Augen zur Beobachtung, und felbft in der fremden Redaction, worin feine Aufzeichnungen vor uns liegen, fühlt man noch das Treffende mancher ursprünglichen Wendung und Ausdrucksweise burch. Bon Sause aus gebildeter erscheint ber zweite Secretar, ber Morentiner Collini, der in Berlin in Boltaire's Dienste trat und uns über die löfung seines Berhältniffes au Friedrich. über seine Berhaftung in Frankfurt und seine Reisen bis zur Anfiedelung am Genfertee werthvolle Mittheilungen macht, Die nur, was das Verhältniß zu Friedrich betrifft, burch die Befangenheit bes Berfaffers in dem Standpuntte feines Selben mitunter einseitig und daher ber Berichtigung aus unmittel= bareren Quellen, wie Briefe und Archivalacten, bedürftig find. Uebrigens spricht es für Boltaire, daß diese drei Secretare, die ja volle Gelegenheit hatten, ihn aus nächster Rabe und mit allen seinen versönlichen Schwächen zu beobachten, boch, neben ber selbstverftandlichen Bewunderung für seinen Geift, auch in warmer Anhänglichkeit an seine Verson zusammenstimmen. Um wärmften und treuesten erscheint diese bei dem dritten berselben. bem Schweizer Wagniere, ber, von Voltaire icon vom vierzehnten Jahre an aus untergeordneter Stellung herangezogen. während der letten vierundzwanzig Jahre feines Lebens in feinem täglichen Umgange war und uns über feine Lebensweise in Fernen, besonders auch noch über seine lette Reise nach Baris. unschätbare Nachrichten hinterlaffen bat. Zu allem biefem ift nun aber feit ber Reit von Boltaire's Ableben bis auf Die neueste eine Reihe theils vollständiger Biographien, theils eingehender Monographien über einzelne Abschnitte ober Berhältniffe seines Lebens gekommen. Sie beginnt mit den für ihre Zeit böchft schätbaren Arbeiten von Duvernet und Condorcet und geht bis zu Guftav Desnoiresterre's Voltaire et la société française au XVIIIe siècle herunter, einem Werke, das in seinen bis jeht erschienenen vier Banden burch vollftandige Zusammenftellung und geschickte Gruppirung des Bekannten wie burch

arung manches bisher Unbekannten für einen künftigen aphen Voltaire's eine unschätzbare Vorarbeit bilbet. In Quellen und Sülfsmitteln für Boltaire's Weben fehlt nnach nicht: aber aus ihnen diefes Leben nach bem gangen hum seines Inhalts, ber Breite seiner Beziehungen, ber veite feiner Wirkungen ausführlich zu beschreiben, hieße ilturgeschichte Frankreichs, ja Europa's mahrend bes porigen underts fcreiben, hieße ein Meer ausschöpfen, wozu gang : Werkzeuge und mehr Muth gehören würken, als worüber precher dermalen zu verfügen hat. Aber angethan hat es ber wunderbare Mann nun einmal, ohne eine Spende in Andenken läkt er ihn nicht los: und fo wird benn ien fein, wie man fich aus ber Sache gieht. Bum Glud t mir hier ein außerer Umftand makgebend zu Sulfe. arf meine Ermittelungen über Boltgire einem erlesenen erkreise mittheilen, dem es unschicklich ware, durch allzu-Ballaft, von dem der Forscher als Darsteller so schwer smacht, zur Laft zu fallen. Gin auswählenbes, überficht-Berfahren wird daher zur gefelligen Pflicht. So gedenke benn in folgender Art zu versuchen. Jede der namhaft iten Berioden in Voltaire's Leben werde ich nach ihrem imtcharakter und ihren merkwürdigsten Greignissen kurz len: die bedeutenoften Berfonlichkeiten, mit denen er maher einzelnen Berioden in Berührung trat, porführen und Beziehungen zu ihnen entwickeln; von feinen jedesmaligen werken eine Borftellung geben, und baraus schlieflich ein erndes Urtheil über den außerordentlichen Mann au ge-Dabei werbe ich mich auf bem beutschen ı trachten. Was Voltaire für Frankreich war und vunkte halten. tag ein Franzose ben Franzosen in Erinnerung bringen; B Deutscher zu Deutschen redend, gedenke ihn darzustellen. , in seiner Zeit und unter seinem Bolt erwachsen, als h und Schriftsteller gewesen ift, auf alle gebilbeten Bölter, utsche mit inbegriffen, gewirkt hat, und für alle Zeiten edeutung bleibt.

Franz Maria Arouet, wie Voltaire's Rame eigentlich lautete, war in bemfelben Jahre 1694 geboren wie unfer beutscher Hermann Samuel Reimarus, ber in Betreff seiner Stellung zum Chriftenthum und zur vofitiven Religion überhaupt fo viele Aehnlichkeit mit ihm hatte. Ueber Tag und Ort seiner Geburt ift viel geftritten worden; boch scheinen neuerbings bochft forgfältige Forschungen gegen ben 20. Februar und Chatenab, wo sein Bater ein Landhaus besaft, für den 21. November und Baris entschieden zu haben. Der Bater, erft eine Reihe von Jahren Notar am Chatelet, vertauschte später biefe Stelle mit ber eines Sportelcaffiers an der Rechnungsfammer zu Baris. Er erscheint als ein ehrenfester Geschäftsmann, ben in feiner früheren Stellung als Notar die ersten Familien des Landes, die Sully, St. Simon, Braslin, mit ihrem Bertrauen beehrt hatten. Die Mutter. Maria Margaretha Daumart, war eine Frau von Geift und geselliger Bildung, bei welcher ber Dichter Rochebrune und ber galante Abbé de Châteauneuf als Hausfreunde aus- und eingingen, beren letterer auch Pathe von Franz Maria und auf beffen erfte Ausbildung und Richtung von beftimmendem Ginfluffe gewesen ift. Unter fünf Kindern, bavon nur brei zu Jahren kamen, war Franz Maria das jüngste und so schwach geboren, baß man während ber erften Wochen täglich sein Ende erwartete. Der Bruder Armand war neun Nahre älter und entwickelte fich in gang entgegengesetter Richtung als ber jüngste, mit dem er niemals in nabere Beziehung tam; die Schwefter Marie ftand ihm näher, fie heirathete in der Folge einen gewissen Mignot. Revisor bei der Rechnungskammer, und hinterließ einen Sohn und zwei Töchter, die uns in der fpateren Lebensgeschichte bes Obeims begegnen werben.

Nach dem frühen Tobe der Mutter im Jahre 1701 behielt der Bater den erst siebenjährigen Knaben noch bei sich, um ihn 1704, mit zehn Jahren, dem Jesuitencollége Louis = le = Grand anzwertrauen. Dieß war ein Convict, wo von den hochadeligen Zöglingen jeder sein eigenes Zimmer hatte, von den bürgerlichen aber je süns, unter der Aufsicht eines Präsecten, zusammen ein Zimmer bewohnten. Boltaire's Präsect war ein Pater Thoulié, der, später als Abbé d'Olivet bekannt geworden, wie die beiden Prosessionen Vorse und Tournemine, mit dem ehemaligen Schüler

auch später in freundlichen Beziehungen geblieben ift. Die Anstalt war nicht schlecht, aber auch nicht besser, als biese Resuitenanftalten eben waren. Boltaire's fpatere Meukerungen barüber lauten, je nach den Umftanden und Absichten, verschieden. Das einemal fliekt er über von Lob und Dankbarkeit, aber da will er die Jesuiten für fich gewinnen; seine wahre Meinung müffen wir an folden Orten suchen, wo er ohne Nebenabsicht redet. In feinem philosophischen Wörterbuch, einem Werke feiner frateren Nahre, läßt er unter dem Artitel: Education, einen Rath mit einem Jesuiten sprechen. Diefer rühmt die Erziehung, die der andere bei ihnen erhalten: der aber erwidert, es sei eine saubere Erziehung gewesen. Als er hingus in die Welt getreten, habe er wohl im Horas und bem "driftlichen Badagogen" Bescheid gewußt; aber er habe nicht gewußt, daß Franz I. bei Pavia gefangen genommen worben, noch wo Bavia liege; sein eigenes Baterland, beffen Gesetze und Einrichtungen, seien ihm unbefannt, Mathematik und vernünftige Philosophie fremd gewesen: "ich wußte Latein und dummes Zeug". Dabei waren indeg die rhetorischen und poetischen Nebungen im College den Fähigkeiten gerade dieses Abalings besonders angemessen, und die dramatischen Aufführungen, die überall in den Jesuitenanftalten blühten, gaben seiner Reigung zum Schausviel die erste Rahrung. Auch hatte Bater Borée, nicht ohne Ropffchütteln mancher Bater aus ber alten Schule, neben ben lateinischen bie frangofischen Berfe im College eingeführt. Stegreifgebichte wurden den Zöglingen aufgegeben: ein foldes. um eine mit Beschlag belegte Schnubftabaks= dose wiederzuerhalten, war eine der frühesten Leiftungen des jungen Dichters.

Dieser war, trotz aller muthwilligen Streiche, die mitunterliesen, doch ein ausgezeichneter Schüler, und zahlreiche Preise wurden ihm zu Theil. Er hielt sich gerne zu den Lehrern, denen sein unersättliches Fragen bisweilen lästig siel. Daneben indeß knüpsten sich in diesen Jahren zwischen ihm und einzelnen seiner Mitzöglinge jene Jugendfreundschaften, die auch bei ihm, wie bei jedem besseren Menschen, für's Leben nachhielten. Einige dieser Bekanntschaften, wie die mit den beiden Brüdern d'Argenson und dem Erasen Argental, sind ihm später, vermöge des hohen Kanges der alten Bekannten, sehr förderlich geworden; aber auch venig helfen konnten, wie Cideville und Formont, hat er als Quellen gemüthlicher Erquickung so lange wie möglich im Fluß erhalten. Das Bedürfniß nach freundschaftlicher Ergießung, sei es in unmittelbarem Umgang oder in Briefenz das treue Fest-halten an den Freunden; der rührige Eiser, ihnen zu dienen; die langmüthige Nachsicht mit ihren Fehlern, gehören zu denjenigen Zügen in Boltaire's Wesen, die oft verkannt werden, weil sie freilich im Laufe seines Lebens durch andere entgegengesetzer Art nur allzusehr verdeckt und verdunkelt sind.

Neber die Mauern des Collegs hinaus drang der Dichterruf bes Anaben zuerst aus folgender Beranlaffung. Gin bedürftiger Invalide bat eines Tages den Vorsteher der Anftalt um eine poetische Bittschrift für den Dauphin, in deffen Regiment er gebient hatte; der Borfteber, beschäftigt, weist ihn an den reimfertigen Zögling, und biefer macht ihm ein paar Berfe, die dem Invaliden ein hübsches Almosen, dem jungen Boeten aber für ein vaar Tage die Aufmerksamkeit der Stadt und des Hofes verschaffen. Damals fei es auch gewesen, erzählte Boltaire spater, daß fein Bathe, der Abbe, ihn zu feiner alten Freundin, der bekannten Ninon de l'Enclos, geführt habe, die, eine französische Afpafia, von den letten Reiten des Cardinals Richelieu bis in die Tage der Frau von Maintenon durch die Bilbung ihres Geiftes und die Anmuth ihrer Sitten nicht minder als burch ihre körperlichen Reize die Männerwelt bezaubert und schlieflich auch bei den Frauen fich in Achtung gefett hatte. Jest habe bie mehr als achtzigjährige kluge Frau Wohlgefallen an bem aufgeweckten Anaben gefunden und ihn mit 2000 Francs "zur Unichaffung von Buchern" in ihr Teftament gefett. Wenn Boltaire, als er jene Invalidenverse machte, 13, ober, wie er ein andermal fagt, 12 Jahre alt war, so lag damals Ninon bereits zwei ober doch ein Jahr unter dem Boden; aber fein Bater war ja ihr Notar, seine Mutter mit ihr bekannt gewesen, und so kann fie gar wohl dem hoffnungsvollen Jungen, den sein Bathe ihr zuführte, ein kleines Legat ausgesetzt haben. Boltaire jedenfalls hat lebenslänglich mit Borliebe davon gesprochen, Legatar ber Ninon gewesen zu sein, und hat ihr Andenken in den verschiebenften Formen, einem Dialog zwischen ihr und ber Frau von Maintenon, einer Komödie ("der Depositär"), die einen edeln Zug aus ihrem Leben zum Gegenstande hat, und einem Brief iber sie geseiert, wovon der letztere besonders ein Lleines biographisches Meisterstück zu nennen ist.

Wit sechszehn Jahren trat der junge Arouet aus dem Colege, und nun follte ein Beruf ergriffen werben. Dem Wunfche ves Sohnes, die literarische Laufbahn zu wählen, trat der Bater nit der Aeuferung entgegen, das fei der Stand eines Menschen, ver der Gefellschaft unnut, feiner Familie zur Laft werden und Sungers sterben wolle. Also trat er 1710 in die Rechtsschule Aber der Wille des strengen Baters war durch den Einfluß ves Bathen, des Abbe de Chateauneuf, gekreuzt. Wie er schon em Kinde die Fabeln Lafontaine's vorgefagt, dann den Knaben nit der Rinon bekannt gemacht hatte, so hatte er den Rüngling roch als Zögling bes Collegs in die sogenannte Gesellschaft bes Tempels mitgenommen, wo Bringen und Herzoge mit poetischen Abbes fich für ben beuchlerischen Geiftesbruck ber letten Zeiten Eudwig's XIV. durch wikige Ausfälle auf die herrschenden Berionen. aber auch burch Spott über Religion und Sitte, bei ichwelgerischen Gelagen schadlos hielten. Gine folche Gesellschaft, bie ber Student zu besuchen fortfuhr, wurde es bei feiner Beiftesart über sein Rechtsstudium auch dann davongetragen haben, wenn die Unterweisung hierin weniger pedantisch gewesen ware, als er später fie zu schilbern liebte; und wenn er von feinem Bater sagt, berselbe habe ihn verloren gegeben, weil er gute Gefellschaft besucht und Berfe gemacht habe, fo ift eben die Frage, ob der wackere Mann die Gesellschaft, die der Sohn besuchte, als eine aute anerkannt haben wird. Wohlhabend, wie er war, suchte er den Studireifer des Sohnes durch die Aussicht zu spornen, ihm demnächst ein Amt zu kaufen; aber nun mußte er von dem Sohne die Antwort hören, er gedenke fich Bedeutung und Achtung nicht zu erkaufen, sondern zu erwerben.

Als der Weg dazu erschien ihm die Dichtkunft, und um sich darin durch eine Leistung bemerklich zu machen, bewarb er sich im Jahre 1712 um einen poetischen Preis. Der Bau des Chors der Notre-Dame-Kirche durch Ludwig XIV., der damit ein Gelübde seines Baters zu ersüllen gedachte, sollte durch eine Ode geseiert werden, und eine solche, wie schon im Collège eine auf

bie h. Genovefa, dichtete jest unbedenklich ber Jungling, ber fich bereits bewußt war, "zum Heil'genfanger nicht gemacht zu sein".

Mittlerweile jedoch fand fich der Bater durch den unordentlichen Wandel des Sohnes immer mehr beunruhigt: fein frates Beimkommen in der Racht führte Scenen berbei, auch fein Aufwand fand außer Berhältniß mit seinen Mitteln: vielleicht ließ fich durch eine Ortsveränderung helfen. Der Abbe de Chateauneuf war icon einige Jahre tobt, aber mit feinem Bruder, bem Marquis, fand der ehemalige Notar gleichfalls in Berbindung, und so war es leicht eingeleitet, daß der Marquis, der im Nahre 1713 als Gefandter nach dem Haag abging, den Studenten als Pagen mit fich nahm. Im Saag fand diefer eine gange Colonie von Landsleuten, die um der Religion willen ausgewandert waren; zum Unglud auch eine literarische Abenteurerin, eine Madame Dunoper, die ihre altere Tochter fcon übel genug verheirathet, die jungere aber noch bei sich hatte. Auch fie war bereits Braut, und amar eines merkwürdigen Mannes, gewesen: ber ehemalige Camifarbenführer Cavalier, der Held des Cevennenaufstandes, war nach seiner Alucht aus Frankreich im Jahre 1708 als Oberft in englischen Diensten nach dem Hagg gekommen und hatte fich mit Olympia Dunoper verlobt, das Berhältnift jeboch fpater, aus unbekannten Gründen, wieder aufgelöft. machte jest ber junge Arouet sich anheischig zu erseten; allein bie Mutter sah in dem neunzehnjährigen Bagen und Boeten keinen Erfat für einen englischen Oberften und wandte fich an seinen Chef, den frangöfischen Gesandten, mit dem Ersuchen, dem Handel ein Ende zu machen. Was das eine Berzweiflung mar. als herr von Chateauneuf dem jugendlichen Liebhaber unverzügliche Midtehr nach Frankreich ankündigte! Einige Tage waren ihm noch Frift gegönnt, mabrend beren ben in's Gesandtichaftsbotel Confinirten die entschloffene Bimpette einmal in Mannskleidern besuchte. Rühne Blane wurden entworfen: man wollte bie katholische Kirchengewalt in Frankreich in Bewegung setzen, um durch fie die Tochter der kekerischen Mutter abnehmen und au bem katholischen Bater nach Frankreich zurückbringen zu laffen. In ben Briefen und Billeten, die bas Baar fich mahrend diefer Tage und später nach der Trennung schrieb, erscheint der junge Dichter als der naive: er droht, fich umaubringen, wenn fie ibm

nicht in die Heimath nachkommen will: fie, obwohl gleichfalls ernstlich verliebt, ist doch schon gewißigter; die Anrede: mein liebenswürdiges Kind, die fie an ihn richtet, bezeichnet bas ganze Berhältniß. Eine Zeit lang dauerte auch nach der Heimkehr des Liebhabers der Briefwechsel noch fort; bald jedoch wußte die Mutter die jungere Tochter zu einer Berbindung mit einem Herrn von Winterfeld zu bereden, die ebenso unglucklich aussiel wie die ber alteren. Das Beste war am Ende, daß 1719 die zweideutige Mutter ftarb, worauf Olympia, schon vorher von ihrem Manne getrennt, nach Frankreich zurücklehrte, wo fie Anfangs in kilmmerlichen Berhältniffen lebte, bis fie nach einigen Jahren burch ben Tod eines Oheims in beffere Umftande und eine geachtete Stellung tam. Boltaire, ber balb nach ihrer Beimfehr einen Berfuch zu ihrer Unterstützung gemacht hatte, gab ihr noch später Beweise seiner dauernden Anhänglichkeit; auch dieß ein Bug, der, bei ähnlichen Berhältniffen durch fein ganzes Leben hindurch fich wiederholend, ein Zeugniß für sein Gemuth ablegt, das wir nicht auker Acht laffen bürfen.

Der Marquis de Chateauneuf hatte nicht die Nachficht seines verstorbenen Bruders, denn er sandte dem heimkehrenden Bagen ein Schreiben an deffen Bater voraus, das kein Belobungsschreiben war. Der Alte dachte an Enterbung, an einen Berhaftsbefehl gegen den ungerathenen Sohn, von Verbringung nach ben Anseln war die Rede. Da war es hohe Zeit, fich auf's Bitten zu legen und bem Willen bes Baters gemäß in bie Schreibstube eines Procurators einzutreten. In den Bestrebungen bes Atinglings brachte dieß keine Aenderung hervor; doch wie wir von feinem Besuch der Rechtsschule voraussetzen dürfen, daß er bort, leichtfaffend wie er war, im Aluge manche der Kenntniffe mitgenommen habe, die ihm fpater bei feinen Bemuhungen für bie Calas und Sirven zu Statten kamen, so mag uns, wenn wir ihn in der Folge eigene und fremde Angelegenheiten mit fo merkwürdiger Geschäftsgewandtheit betreiben sehen, die Ranglei bes Herrn Alain und die Bermuthung in den Sinn kommen. baß auch die dort augebrachte Zeit nicht gang ohne Frucht für ihn geblieben sei. Im Nebrigen lenkte seine Lebensweise bald wieder in das Geleise ein, woraus die Entfernung nach dem Haag fie geworfen hatte. Die Berbindung mit der Tempelgesellschaft erneuerte fich, und auf der Schreibstube selbst fand er in dem awei Nahre ilingeren Thieriot einen Gesellen von dem gleichen Geschmack für die schöne Literatur auf der einen, für die Beranfigungen ber hauptstadt auf der anderen Seite, dem aber mit ber Broductivität auch die Willensfraft fehlte, die feinen Freund aus biesem Zerftreuungsleben bei Zeiten wieder herausführte, ja bie felbft mahrend beffelben ihn Zeit zu ernfter und angeftrengter Arbeit finden ließ. Mit Thieriot besuchte er jest die Theater und die Raffeehäuser, ihn machte er zum Bertrauten seiner poetischen Bersuche und Entwürfe. Mit feiner Breisobe auf bas Gelübde Ludwig's XIII. war er durchgefallen: glücklicher war er in der satirischen und in der schlüpfrigen Gattung: aber durch jene macht man fich teine guten Freunde und durch biefe teinen Schon im College übrigens hatte fich der junge Arouet auch mit dramatischen Entwürfen getragen: jest entstand nach und nach der Blan und die erfte Ausführung des Dedibe.

Der Bater war von diesen Beschäftigungen, dieser Gesellschaft und Lebensweise ebensowenig erbaut, wie der Sohn von ber Schreibstube; ein neuer Bruch ftand bevor, wenn nicht dießmal ein freundlicher Gönner in's Mittel getreten ware. Der Marquis von Caumartin, ein hochangesehener Chrenmann, hatte an dem Jüngling Gefallen gefunden und erbat fich von dem Bater die Erlaubniß, ihn auf fein Gut St. Ange unweit Fontainebleau mitnehmen zu dürfen. Caumartin war eine lebendige Chronif der Regierung Ludwig's XIV., unter der er hohe Staatsämter verwaltet und die beftimmenden Berfonlichkeiten alle gekannt hatte; außerdem begeiftert für Heinrich IV. und seinen trefflichen Sully. Im Schlosse hingen die Bilber all- dieser Bersonen: der alte Schlokherr machte fie durch seine Erzählungen lebendig, und in seinem jungen Gafte hatte er fich ben bantbarften Buhörer gewählt. Der Aufenthalt in St. Ange legte in Boltaire's Geift die Reime von zweien feiner Sauptwerte: der Henriade und dem Siècle de Louis XIV.

Unterbessen war im September 1715 Ludwig XIV. gestorben und für seinen minderjährigen Rachfolger der Herzog Philipp von Orleans Regent geworden. Damit war das Gis der Frömmelei und Heuchelei gebrochen; aber was unter dieser Decke zum Borschein kam, war ein fauler Phuhl sittlicher Berdarbenheit.

Der Regent selbst, der begabte Sohn unserer wackeren pfalzischen Elisabeth Charlotte, die fich freilich in ihren Briefen schwer beflagt, daß ihr jeder Einfluß auf feine Erziehung abgeschnitten gewefen, zeigte fich wenigftens von Ginem Erbfehler ber Bourbonen frei, von der Bigotterie. Da jedoch kein sittlicher Halt an die Stelle gesett worden war, fo ließ er fich in alle die Lafter fallen, die mahrend der letten Regierungszeit seines Oheims unter dem Deckmantel der Frömmigkeit gewuchert hatten, und fand am Ende noch etwas barin, wenigstens die Beuchlermaste zu ber-Seine Tochter, die Bergogin von Berry, ftand hinter ichmäben. bem Bater nicht aurud, und fogar bas Berhältniß amischen Bater und Tochter blieb von bem greuelhaftesten Berbachte nicht frei. Da zugleich die Furcht, die unter dem greifen Despoten die Geifter im Bann gehalten hatte, unter bem läklichen Regenten weafiel. so machte wer nur reimen konnte seine Spottverse: warum ber junge Arouet, der das beffer konnte als fie alle, nicht auch? Bhilipp von Orleans war so gutmuthig auf der einen, so ftumpf gegen fittliche Schmach auf der anderen Seite, daß ihn verfönlich biefe Dinge wenig anfochten; aber als Regent durfte er fie boch nicht so hingehen lassen; also wurde der junge Basquillant aus ber Hauptstadt verwiesen. Die Weisung lautete erft auf Tulle, bas jedoch auf Kurbitte des Baters mit Sully-fur-Loire vertauscht wurde. Sier hatten die Arouets Bermandte; bald aber fand fich der verbannte Basquillendichter in die Kreise des dort refibirenden Bergogs von Sully und seine luftigen Reste hineingezogen. Unter anderen beiteren Boeften bichtete er hier eine Epiftel an den Regenten, worin er mit einer lebenslänglich beibehaltenen Tactik fich beklagte, daß man ihm fo elende Reimereien auschreibe; und wirklich wurde au Anfang des Nahres 1717 nach achtmonatlicher Dauer seine Berbannung aufgehoben. Der Regent empfing ihn in freundlicher Audienz: aber der Begnadigte wurde nur gar zu balb rückfällig. Gin Gebicht gegen ben Sof und bie Regierung Ludwig's XIV. zwar, das schon länger in Umlauf war, fcrieb man ihm mit Unrecht zu; aber ein lateinisches Basquill im Lapidarftil auf die jetigen Berhaltniffe, bas bekannte Puero regnante etc., war in der That von ihm. Er versuchte es abauleugnen, aber dießmal vergebens; man hatte zu fichere Beweise. Ein Officier, Ramens Beauregard, ber fich als Spion gebrauchen

ließ, hatte sich in sein Bertrauen einzuschleichen gewußt und seiner Sitelkeit das Bekenntniß der Urheberschaft abgelockt. Pfingsten 1717 wurde er in die Bastille gebracht, wo er dis zum April des folgenden Jahres, beinahe eilf Monate, übrigens in sehr gelinder Haft, siten mußte. Hier waren Birgil und Homer sein Studium, seine Arbeit die Fortsehung des epischen Gedichts über Heinrich IV., das er schon in St. Ange begonnen hatte. An die Bastille schloß sich herkmmlich noch sür einige Zeit Berweisung an: dießmal war's nach Châtenah in das väterliche Landhaus, von dem wir wissen. Und bald durfte der Berbannte auf Stunden, Tage, im Herbst endlich wieder ganz nach Paris kommen.

Der Hauptzwed biefer Besuche war, die Aufführung des Debibe porzubereiten, der, nach jahrelangen Bemuhungen, bemfelben in der hoben Gefellschaft Gonner zu erwerben und bei bem Schausvielerversonal des Theatre-Francais Eingang au verschaffen, endlich von biesem angenommen worden war. Der junge Dichter hatte den Blan und einzelne Theile der Ausführung den Freunden der Tempelgesellschaft vorgelegt, später das Stud in Sceaux im Areise der Hernogin von Maine vorgelesen, und den Ausstellungen und Rathichlägen, die ihm bier zu Theil wurden. wie auch den Wünschen der Schauspieler, alle mögliche Rücksicht geschenkt. Diese Gefügigkeit, die auch von der Aufführung und deren Wirkung auf das Publicum noch willig Lehren für die Berbefferung seiner Arbeit annahm, war und blieb so fehr Boltaire's Art, daß Wikige in der Folge von ihm fagten, er mache feine Stude awischen ben Borftellungen. Gine Gigenthumlichkeit, bie ebenso mit dem raschen Hinwurf und leichten Gefüge seiner Arbeiten zusammenhing, als fie auf der anderen Seite boch, bei einem Manne von fo lebhafter Gitelkeit, als Zeichen williger Selbstverleugnung bei erkannten Rehlern Lob verdient. Freilich war es nicht immer dieß, sondern bisweilen auch nur die Stimme bes Bublicums, ber er fich wider seine eigene beffere Ginficht fligte, und bann war es nur eine Eitelkeit, die die andere im Schach bielt. Am 18. November 1718 tam nach folchen Borbereitungen der Oedipe zum erftenmale zur Aufführung. Bezeich= nend für den vierundzwanzigjährigen Dichter ift der Muthwille, daß er dabei selbst als Schleppträger des Oberpriesters auftrat: eine Posse, die, da ihn doch ein großer Theil des Publicums kannte, leicht dem Eindrucke des Stlicks Eintrag thun konnte. Aber es erhielt ungeheuren Beifall, erlebte 45 Vorstellungen hintereinander und machte den jungen Arouet auf einmal zum Lieblingsdichter des Tages. Der Herzog von Orleans bewilligte ihm ein Geldgeschent und eine goldene Medaille, und die Herzogin nahm, als im nächsten Jahre das Stück im Druck erschien, die Zueignung desselben an.

Unter dieser Zueignung erscheint zum erstenmale der Name Arouet de Boltaire, den der Dichter eine Reit lang fo fortführte, bis er aulest ben Arouet wegfallen ließ und fich nur noch be Voltaire nannte. Dergleichen Ramensanderungen, bei Schriftstellern insbesondere, waren in jener Zeit nicht ohne Beispiel: besonders nabe lag der unfrigen das von Moliere. Als Beweggrund gibt Boltaire ben Bunfc an, nicht langer mit dem Boeten Roy verwechselt zu werden, mit dem er verfeindet war; eine Berwechselung, die in der damaligen Aussprache seines Namens einen Unlag gehabt zu haben icheint, ben wir von minder Rundigen auch Arron geschrieben finden. Aber wenn ihm der alte nicht mehr gefiel, woher nahm er dann den neuen Namen? Von einem Familiengutchen seiner Mutter, faat man wohl: aber dieses Butchen ift unerfindlich. Dagegen findet fich, daß bie Buchstaben des Namens Arouet l(e) i(eune), versett, den Namen Voltaire geben; und bag biefe Art, fich einen Ramen gurechtzu= machen, damals nicht ungewöhnlich war, sehen wir an dem ehe= maligen Studienaufseher des jungen Arouet im Collége, der fich aus einem Bater Thoulis, mit alleiniger Weglaffung des überflüssigen h, anagrammatisch in einen Abbe d'Olivet verwandelte.

Doch während der Dichter mit dem neuen Namen in der vornehmen Welt Mode und in die Wirbel der Gesellschaft hineingezogen wurde, traf ihn eine neue Ungnade von Seiten des Regenten, der ihm so gerne gnädig gewesen wäre, und dem sein Gedicht auf die Bastille vielen Spaß gemacht hatte. Jetzt aber erschien unter dem Titel Philippiques ein juvenalischen Geist athmendes Gedicht gegen den Regenten, und Voltaire galt als der Versasser. Eine neue Verdannung, wenn auch nur in der Form eines guten Rathes, gegen Ende Mai 1719 war die Folge, die aber noch lustiger für den Dichter aussiel als die früheren.

Balb in Baux-Villars bei der Marschallin Villars, die sich seit der Borstellung des Oedipe für ihn interessitzte, bald in Sully bei dem Herzog dieses Namens, zog er, wie er sich selbst ausdrückt, von Schloß zu Schloß, überall als neuausgegangener Dichterstern mit Auszeichnung ausgenommen, wegen seiner gesselligen Talente eifrig sestgehalten; bis der Regent, nachdem er den wirklichen Bersasser der Satire in Ersahrung gebracht, ihm zu Ansang des Winters die Rücksehr gestattete. Gin neues Drama, das er im Februar des solgenden Jahres zur Aussührung brachte, Artemire, sand keinen Beisall und wurde von dem immer schnell gesasten Dichter zurückzezogen, der seine Trümmer in der Folge sür ein anderes Stück verwendete. Unterdessen war aber auch das epische Gedicht in seiner ersten Gestalt fertig geworden und wurde von Boltaire und seinem Adjutanten Thieriot einzelnen Kennern und Kennerkreisen mit dem besten Ersolge vorgelesen.

Am 1. Januar 1722 ftarb der alte Arouet, nachdem er an feinen beiden Söhnen wenig Freude erlebt hatte. Er war felbst Nansenist gewesen, aber mit Maß und Besonnenheit, nicht wie fein alterer Sohn Armand, der ein finsterer Fangtifer mar und alle Ausschreitungen der Partei, die später in dem Wunderunfug am Grabe des Diaconus Baris auf dem Medarduskirchhofe gipfelten, mitmachte. Den jungeren hatte ber Bater amar noch von den erften Strahlen des Ruhmes beschienen gesehen, und die Sage geht, daß er insbesondere für die Wirkung und den Erfolg bes Dedipe nicht unempfindlich geblieben fei; aber bas Schwankende in der Lage, das Unvorsichtige und Gefährliche in dem Benehmen des Sohnes konnte ihm unmöglich gefallen. Wort ift gang den Verhältniffen gemäß, das ihm in den Mund gelegt wird: er habe zwei Narren zu Söhnen, einen in Brosa, ben anderen in Verfen. Dem in Profa übrigens hatte er noch im letten Lebensjahre sein Amt abgetreten, und daß die fehr beträchtliche Caution, die er dafür hatte hinterlegen muffen, zu Gunften des Rachfolgers liegen bleiben follte, veranlagte amifchen ben beiden Brüdern, die ohnehin nicht gut zusammen ftanden, einen mehrjährigen Brocek. Boltaire's väterliches Erbtheil mar fo junachft nicht bedeutend; boch hatte er aus ben Erträgniffen seines Drama's, dem Geschent des Herzogs von Orleans, wozu auf beffen Antrag bald auch eine kleine Benfion vom König kam.

sich bereits ein eigenes Bermögen zu sammeln angefangen, bas sich in ber nächsten Zeit durch Lieferungen, die des Regenten Gunft ihm zuwandte, noch vermehrte.

Doch der unruhig aufftrebende junge Mann verlangte nicht blos nach Dichterruhm, nicht blos nach Reichthum, fonbern auch nach einer glanzenden Stellung in der Gesellschaft. Er wollte ben groken Herren, mit benen er umging, nicht blos burch seinen Beift bas Gleichgewicht halten, sondern auch aukerlich gleich= Und dazu glaubte er unter den mannigfaltigen gefteUt sein. Talenten, deren er fich bewußt war, neben dem poetischen und finanziellen, auch das ftaatsmännische, das diplomatische zu ent-In der Wahl, der Mittel aber, wenn er fich einmal einen 3wed vorgesett hatte, war er niemals bedenklich, und zu Ehren und Würden im Staate war im damaligen Frankreich burch reine Kanale nicht wohl zu gelangen. Als allmächtiger Minister stand an der Seite des Regenten der Cardinal Dubois, einer der verdorbenften Menschen, die jemals einen Staat gelenkt haben: ihm galt es zu schmeicheln, und so fcmeichelte ihm Boltaire. Auch dem Ariegsminifter Le Blanc machte er den Sof. Aber ein Diplomat war er noch lange nicht; wie ware er sonft an der Tafel dieses Ministers in Versailles so losgebrochen? bier traf er im Sommer 1722 ben ehrenwerthen Officier, ber vor fünf Nahren durch seine Denunciation ibn in die Baftille gebracht hatte, und "daß man Spione hält", fuhr er heraus, "wußte ich wohl, aber nicht, daß man fie jur Belohnung an Miniftertafeln speifen läßt." Daß ein Spion ebenfogut auch ben Wegelagerer machen kann, follte er fofort erfahren. An der Brlide von Sevres vakte Sauptmann Beauregard ihm auf. prligelte ihn durch und zeichnete ihn sogar im Gesicht. Er hatte bie Sache zuvor mit bem Minister abgesprochen, und bieser ihm nur auferlegt, es so zu machen, daß es Riemand sehe. Voltaire flagte auf ber Stelle beim Maire von Sevres, und diefer erließ auch einen Berhaftsbefehl gegen Beauregard, der aber bereits wieder bei seinem Regimente war. Der Beschimpfte ist Reuer und Alamme, er will fich selbst Recht schaffen, und zugleich macht er einen Criminalproceß anhängig. Dieser zog fich um so mehr in die Lange, als der Ariegeminifter für den Beklagten thatig war; nach dem Sturze des Ministers im folgenden Sommer

wurde Beauregard eine Zeit lang festgesetzt, ohne daß jedoch Boltaire völlige Satisfaction erhalten zu haben scheint.

Unter folden Umftanden ift nichts beffer als eine Reise. und bazu bot fich bem Dichter jest eben bie ichonfte Gelegenheit. Madame de Rupelmonde, die junge Wittwe eines reichen Herrn in Mandern, eine galante, doch zugleich philosophische Dame, hatte an Boltaire Geschmad gefunden und Ind ihn ein, fie auf einer Reife nach Solland zu begleiten. Im Juli 1722 wurde bie Reise angetreten, erft in Cambran, bann in Bruffel Salt gemacht, wo der Iprische Dichter J. B. Rouffeau als Verbannter Mit ihm ftand Voltaire bis dahin durch Briefe in der freundlichsten Beziehung: jest legte er ihm fein Epos por. bas Rouffeau's vollen Beifall erhielt; aber ber Rame Rouffeau mar für Voltaire von keiner guten Vorbedeutung. Wie später Jean Jacques, fo wurde damals, oder vielmehr bei einem aweiten Befuch auf dem Rückweg aus Holland, Jean Baptifte mit einemmale sein erbitterter Gegner. Der Anlag wird von beiben Seiten verschieden erzählt. Nach Rouffeau wäre es der Anftok gewesen, ben feine Frommigteit an Boltgire's freigeisterischem Gedicht an Julie, d. h. eben an feine Reisegefährtin, genommen: allein mit dieser angenommenen Frommigkeit des alten Epigrammendichters war es nicht so gefährlich. Boltgire seinerseits will, als Rouffeau ihm und feiner Begleiterin seine Obe an die Nachwelt vorgelesen, geäußert haben, er zweifle, daß dieselbe an ibre Abresse gelangen werde: ein Wort offenbar, bas man feinem. mit dem man nicht schon zerfallen ift, in's Geficht fagt. bem fei, es war hier ber Grund zu einer jener literarischen Reindschaften gelegt, die in Boltaire's Leben eine so große und widerwärtige Rolle spielten, indem er, obwohl in der Regel nicht ber angreifende Theil, doch, einmal gereizt, fich immer mehr in die Leidenschaft hineinhette, und bann, wie freilich feine Gegner auch, fich ohne Unterschied aller Waffen bediente. burch bie er dem anderen wehe thun, ihn als Schriftsteller und Menschen vernichten au konnen alaubte. Wenn ich ermahne, daß er in der Folge Rouffeau gerne daran erinnerte, wie deffen Bater der Schuhmacher bes seinigen gewesen, so wird man schon mehr als genug haben, obwohl es noch lange nicht die häglichste Wendung in diefem Kampfe ift. Bon Briffel ging die Reise weiter nach dem Haag und Amfterdam, wo das Leben und Treiben eines freien, nur auf sich selbst und seinem Gewerbesleiße stehenden Boltes ohne Hof und Abel einen tiesen Eindruck auf Boltaire machte. Zugleich suchte und sand er aber auch im Haag einen Berleger sür sein episches Gedicht, das er auf Subscription herauszugeben und dem jungen König Ludwig XV., dem Abstömmling des Helben, den es seierte, zu widmen gedachte.

Im herbst kehrte Boltaire nach Baris gurud und theilte nun wieder sein leben awischen dieser Hauptstadt und den Schlöffern und Landhäufern feiner vornehmen Freunde, zu benen in ber letten Zeit auch ein ausgezeichneter Engländer gekommen war. Lord Bolingbroke hatte wegen jakobitischer Umtriebe nach der Thronbesteigung Georg's I. aus England fliehen muffen, batte fich dann in einer reizenden Gegend der Touraine einen Landsit, La Source, eingerichtet, wo er mit einer Französin, einer Frau von Billette, die er geheirathet hatte, ein mußig geichäftiges Stilleben führte. Die Bekanntichaft eines Mannes, ber, wie Boltaire von ihm fagt, mit den Kenntniffen des Engländers alle Feinheit eines Franzosen verband, eines Staats= und Weltmannes, der zugleich Philosoph, ein Hauptträger des englischen Deismus und Sensualismus war, mußte für Voltaire gerade auf dem damaligen Punkte feiner Entwickelung vom hochften Werthe fein. Bei dem Interesse des Lords für die frangofische Literatur war die Bekanntschaft leicht gemacht, und die Aufnahme bes noch ungebruckten Epos über Beinrich IV. bei bem hochgebildeten Baare gereichte bem Dichter zu besonderer Ermuthiauna.

Unter den Bekanntschaften, die Volkaire in jenen Jahren pflegte, nehmen die mit geistreichen und liebenswürdigen Frauen eine hervorragende Stelle ein. Da ihm eine eigene Häuslichkeit sehlte und er zur She wenig Lust empfand, so war es ihm Bebürsniß, in einem befreundeten Hause, bei einer Frau, die ihn zu schätzen und warm zu halten wußte, daheim zu sein. Dabei lief das einemal Liebe mit unter, das anderemal nicht; die Dame mochte Wittwe sein oder auch nicht; denn seibe dabei war, machten die Ehemänner in damaliger Zeit kein Hinderniß. So sand Volkaire in jenen Jahren erst bei einer Marquise de Mimeure, die Wittwe war, dann bei einer

Prafidentin be Bernieres, die noch einen Mann hatte, bei biefer auch als Miethsmann in ihrem Saufe, eine behagliche Seimath: leidenschaftlich verliebt mar er langere Zeit in die Marichallin Billars, die ihn jedoch mit talter Rotetterie ebenso in Athem als fern au halten wufite. Bon anderer Art maren bie Beziehungen, worein den dramatischen Dichter der Berkehr mit ber Bretterwelt zu jungen Schauspielerinnen brachte. Bu ber Beit, als sein Dedipe im Werden war, machte er ber Duclos . den Hof: später mar Abrienne Lecouvreur einmal seine Geliebte und blieb bis zu ihrem nur allzufrühen Tode seine Freundin: ein besonders anmuthiges Verhältniß aber entsbann fich um die Reit seiner Berbannung nach Sully mit einer jungen Dilettantin. die er daselbst kennen lernte. Susanne Livry war die Tochter eines Finanzbeamten in Paris, hatte aber einen Oheim in Sully und wurde hier zu den dramatischen Vorstellungen berangezogen. die eine Lieblingsunterhaltung des Herzogs und feiner hohen Gesellschaft bilbeten. Den Beifall, der hiebei einem hubschen Madden mit angenehmen Manieren niemals fehlt, nahm Sufanne als Bürgichaft für ein bramatisches Talent, zu deffen Ausbildung ihr der jugendliche Theaterdichter behülflich fein sollte. nahm bei ihm Unterricht in ber Declamation, und er brachte es in ber nächsten Zeit auch dahin, daß fie auf bem Théatro-Francais, unter Anderem als Jokafte in seinem Dedipe, auftreten Aber fie hatte wenig Erfolg: offenbar war die Luft größer als die Kraft. Um so mehr Erfolg hatte fie bei ihrem Lehrer, und er nicht minderen bei der Schulerin. Man liebte fich herzlich und schwur fich ewige Treue; man führte bei aller Anappheit der äußeren Berhältniffe ein Leben wie im Baradiefe. Aber man hat außer der Geliebten auch einen Freund, und der wurde zur Schlange des Baradiefes. Boltaire führte ben Freund bei der Geliebten ein, und der Freund ftach ihn bei der Geliebten aus. Er war auch gar zu liebenswürdig, diefer junge Genonville, das hatte Voltaire felbst empfunden: darum ja keinen Bruch. Voltaire überwindet den Verdruß und bleibt mit beiden Theilen im beften Ginvernehmen. Das war fo feine Art; benn wir werden seiner Zeit einen viel ernfteren Kall antreffen, wo fich das Gleiche wiederholte. Der Freund ftarb einige Jahre hernach, von ihm in einem bichterischen Rachrufe schmerzlich be-

flagt; die Geliebte ging mit einer Schauspielergesellschaft nach London, um ba ihr Glud zu versuchen. Aber die Gesellschaft machte Bankrott, und Fräulein Livry mußte fich glüdlich ichaken. bei einem Landsmann, ber in ber englischen Sauptstadt ein Raffeehaus hielt, eine Auflucht au finden. So guruckgegogen fie bier lebte (fo zurückgezogen wie Lindane in Boltgire's viel später. aber offenbar mit diefer Erinnerung gedichteter "Schottlanderin"), jo entging fie boch ben Bliden eines jungen frangofischen Marquis nicht, der, von ihren Reizen angezogen und festgehalten, ihr seine Sand anbot. Sie aber, verständig, gibt ihm die allaugroke Ungleichheit ihrer beiberfeitigen Glücksumftande zu bebenten und versagt ihm ihre Sand. Doch was thut der mufterhafte Liebhaber? Er macht der Geliebten ein paar Lotterieloofe jum Geschenk, und nach einiger Zeit bringt er ihr eine Berloofungelifte. beraufolge fie gewonnen hat. Der ansehnliche Gewinnst wird ihr ausbezahlt, natürlich aus den Mitteln des Liebhabers, der nur ihr Bedenken wegen der Ungleichheit der Glückzauter hatte heben wollen, und dem fie nun wirklich ihre Sand nicht länger verweigert. Nest, als Marquise de Couvernet in Baris eingerichtet. erhält fie eines Tages in ihrem glanzenden Sotel die Anmelbung ihres ehemaligen Lehrers jum Befuch. Man fann ihr faum verdenken, daß fie diesen Besuch unter den veranderten Umftanden nicht für angemeffen hielt', begreift aber auch, daß Boltgire durch bie Zurudweifung fich tief getrantt fühlte. Doch biefer Krantung verdanten wir eines seiner iconften, empfundenften Gedichte, bas um des Wechsels in der Anrede willen awischen dem Du, wo es von der dürftigen, aber glücklichen Bergangenheit der Liebenswürdigen, und dem Sie, wo es von ihrer glanzenden Gegenwart handelt, den Titel: Les Vous et les Tu, erhalten hat. Philis - beginnt das Gebicht (wenn ich mir, jest wie in der Folge, erlauben darf, Boltaire's vortreffliche frangofische Berje in febr mittelmäßigen beutschen wiederzugeben) -

> Philis, gebenkst bu noch ber Zeit, Ta bu im nächsten besten Wagen, 'Und dienerlos, im schlichten Aleib, Zu einem armen Mahl getragen, — Durch bich ward es Ambrosia — Wie du im Jugendmuthe da Dem Liebenden dich hingegeben,

Der bir, getänscht, bu weißt es ja, Und selig boch, geweißt sein Leben? Damals verlieh dir das Geschick, Statt goldner Schäte, Glanz und Glück, Nur beiner Jahre frische Blüthe, Ein zärtlich Herz, ein leicht Geblüte, Des Busens Schnee, des Blicks Azur. So reich geschmickt von der Natur, Wer siele nicht auf Schelmereien? Du thatst es, holde Creatur, Und, mag's die Liebe mir verzeihen, Ind liebte besto mehr dich nur.

Nun wendet sich das Gedicht zur Beschreibung des Glanzes und Neberscusses, worin jett die Marquise lebt, um schließlich zu dem Ergebniß zu kommen, daß all diese Pracht nicht so viel werth sei, als einer der Küsse, den sie damals dem Begünstigten gegeben. Doch für immer sollte dem Dichter die stolze Pforte nicht verschlossen bleiben. Wie er nach vielzähriger Abwesenheit von Paris als Greis von 83 Jahren wieder dahin kam, um da zu sterben, lebte die Marquise, längst Wittwe und überdieß fromm geworden, noch ebendaselbst. Jett fährt der alte, mittlerweile weltberühmt gewordene Freund wieder bei ihr vor, und jett wird er nicht mehr abgewiesen. Ein Bild von ihm, das er in der glücklichen Jugendzeit für sie hatte malen lassen, schenkte sie ihm für seine Nichte, und — o Freunde, sagte er, als er von dem Besuche nach Hause zum andern gemacht.

Wir kehren zurück von diesen Usern, wohin eine anziehende Frauengestalt uns vorausgelockt hat, zu dem Schriftsteller, der noch weit davon, im frischen Morgen seines Lebens steht. Doch eben sehen wir dieses in Gefahr; Voltaire erkrankt in Maisons, dem Schlosse seines Freundes, des jungen Präsidenten de Maisons, an den Blattern, die gerade — es war im Rovember 1723 — in dem benachbarten Paris arg hausen. Erst war Adrienne Lecouvreur, die sich zusällig am Orte besand, seine Pslegerin, dis Thieriot eintraf, ihre Stelle einzunehmen; vierzehn Tage lang war man um das Leben des Kranken besorgt, der dem Arzte Gervass seine Rettung zu verdanken glaubte. Doch kaum hatte er sich am 1. December von seinen glätigen Wirthen verabschiedet,

4

als ein Schrecken eigener Art ihn balb von Neuem krank gemacht hätte. Es brach nämlich im Schlosse Feuer aus, und zwar gerade in dem Zimmer, das Boltaire bewohnt hatte; freilich ohne seine Schuld, wie er überzeugt sein durste, aber doch äußerst peinlich; wenn auch die schwer beschädigten Bestyrer, wie er selbst erzählt, sich so benahmen, wie wenn ihm, nicht ihnen, ein Schloß abgebrannt wäre.

Boltaire's episches Gedicht, "Heinrich IV. oder die Lique" betitelt, follte, wie wir uns erinnern, im Saag gedruckt und Ludwig XV. gewidmet, mit einem Brivilegium der französischen Regierung ericheinen. Aber mas von dem Gedicht verlautete und was man von dem Berfaffer wußte, machte die geiftlichen und weltlichen Machthaber in Frankreich nicht geneigt, bem Werk ihre Genehmigung zu ertheilen. Schwierigkeiten hatte Boltaire vorausgesehen, sonft hatte er nicht ben auswärtigen Dructort gewählt. "Ich habe," schrieb er, "in meinem Gedicht allzusehr ben Geift bes Friedens und der Dulbung in Sachen der Religion empfohlen, ich habe bem römischen Sofe zu viel Wahrheiten gefagt, ich habe zu wenig Galle gegen die Reformirten gespritt, um hoffen zu können, daß man mir erlauben würde, in meinem Baterlande ein Gebicht zum Lobe des größten Rönigs brucken zu laffen, den dieses Baterland jemals gehabt hat." Jest, da fogar die Genehmigung jum Bertaufe bes Gedichts verfagt wurde, machte Voltaire die hollandische Ausgabe sammt der Subscription rückgängig und leitete einen geheimen Druck in Frankreich selber, nämlich in Rouen, ein, wo die Freunde, der Barlamentsrath Cideville und der Prafident de Bernieres, im behülflich sein und zugleich feinem eigenen Aufenthalt am Druckorte zum Vorwande dienen konnten. So wurde im Winter 1723 auf 24 das Gedicht in Rouen gedruckt, sofort in Baris eingeschwärzt und insgeheim verkauft.

Es hatte den Reiz der verbotenen Waare nicht nöthig, um allgemein gelesen zu werden und großes Aufsehen zu erregen. Es füllte eine Lücke in der französischen Literatur, der ein classisches Epos bis dahin gesehlt hatte. Das goldene Zeitalter Ludwig's XIV. hatte das classische Drama geschaffen, auch im Jache der Lyrik, besonders nach der didaktischen und satirischen Seite, Muster ausgestellt; aber die epischen Versuche, deren einem

wir bald felbst noch begegnen werben, waren so unvollkommen ausgefallen, bak fich aulekt in Frankreich felbft die Meinung bilbete, die Frangosen konnten kein Epos machen. Um so angenehmer war man überrascht, nun doch noch eins zu erhalten, das gang nach dem Gergen der Nation und der Zeit war. Friedrich der Große, der noch als Kronpring eine Borrede bagu schrieb, sprach nur die Meinung der Zeitgenoffen aus, wenn er darin Homer wie Virgil übertroffen fand. Und neben dem literarischen hatte das Voltaire'sche Gedicht überdieß noch ein patriotisches Berdienft. Es war aus der vaterländischen Geschichte, und zwar aus beren nächster, lebendiger Bergangenheit genommen und verherrlichte in seinem Belben, dem Friedensftifter nach den langen Religions= und Bürgerkriegen, die religiöse Tolerang, die feine Enkel und Nachfolger, gum unberechenbaren Schaden des gemeinen Wefens, nur gar zu fehr auker Acht gelaffen hatten. Der modern-hiftorische Charafter bes Stoffes schien das im Epos herkömmliche Wunderbare auszuschließen: urtheilte doch Voltaire in der Abhandlung von der evischen Boefie, die er fväter der Henriade angehängt hat, ichon in Bezug auf Lucan, es ware lächerlich gewesen, wenn er feinen Cafar auf der pharfalischen Ebene durch Bris hatte das Schwert bringen ober Benus auf einer golbenen Wolke ju feinem Beiftand berabkommen laffen. Die katholischen Rirchenheiligen aber, Die St. Dionpfius. Rochus. Genovefa, verwies er in die Legende, und von "ben Hörnern und Schwänzen der Teufel" urtheilte er. fie seien nicht einmal mehr zum Spake aut. Allein er hielt es auch für einen Arrthum, zu meinen, daß diese Einmischung höherer Wefen dem Epos wefentlich fei. Darum habe er in bem feinigen "keine Fiction angewendet, die nicht ein deutliches Bilb der Wahrheit mare", d. h. die nicht Allegorie mare. Diek ift im Grunde felbst sein heiliger Ludwig, der dyngstischnationale Schukpatron seines Helden; alle übrigen höheren Mächte, und awar die eigentlich treibenden, find es offenbar. An ihrer Spike steht, gleichsam die Juno und Alecto der Aeneis in einer Berson, die Zwietracht mit den Schlangen und ben Nackeln, verbündet mit der im Vatican hausenden Volitik, der Tochter des Interesses und der Chriucht; ihr geben der Stolz. der Verrath und die Wuth voran; sie ruft den Fanatismus

aus der Hölle herauf; in der Schlacht stehen ihr der Dämon des Kriegs und der blasse blutige Tod zur Seite. Aber auch der Hos Amor's, "des gesährlichen Kindes", ist ebenso allegorisch zusammengesetzt. Da sindet sich am Eingang die schmeichlerische Hossmung und die weichliche Wollust auf dem Rasen gelagert; im Inneren die düstere Eisersucht mit dem sahlen Teint und schwankenden Tritt, vom Verdacht geleitet u. s. f. – eine klappernde Maschinerie, die uns verscheucht, die aber den Zeitgenossen ebensowenig zuwider war, als französsischen oder französsisch gesbildeten Ohren der klappernde Alexandriner, der uns andere den Wellenschlag des Hexameters, die Nussik der Stanze so schwerzelich vermissen läßt.

Doch das find viel spätere Ueberlegungen, die den Erfolg der Henriade in ihrer Zeit nicht beeinträchtigen konnten. Dasgegen schien in Boltaire's dramatischen Erfolgen eine Stockung eintreten zu wollen. Das neue Trauerspiel Mariamme, aus der Geschichte Herodes des Großen, das er zum Theil aus Trümmern der gescheiterten Artemire zusammengesügt hatte, wurde bei der Aufsührung im März 1724 beinahe ausgezischt. Indeß mit gewohnter Raschheit begriff der gelehrige Dichter, worin er gegen den Geschmack seines Publicums verstoßen hatte, und arbeitete sein Stück so rüftig um, daß es fünf Wochen nach der versunglückten ersten Aufsührung wiederholt werden konnte, und nun allgemeinen Beisall fand.

Unterdessen war das Jahr zuvor Ludwig XV. mindig geworden, für den jedoch nach dem bald darauf ersolgten Tod des Herzogs von Orleans der Herzog von Bourdon als erster Minister die Regierung sührte. Es war ein Jund sür Boltaire, daß er in den Bädern von Forges, wo er sich mit dem ihm befreundeten Herzog von Richelieu aushielt, die Maitresse des Premierministers, Madame de Prie, kennen kernte; es mit diesen Damen zu halten, blieb lebenslänglich seine Politik. Unter ihrer Protection wohnte er im September 1725 der Bermählung des jungen Königs mit Maria Lescinska bei, sah seine Dramen vor dem Hose mit Beisall ausgeführt, wurde der neuen Königin vorgestellt und von ihr, wie schon früher vom König, mit einer Pension aus ihrer Cassette bedacht. Auch ihren Bater, den Erkönig von Polen, lernte er bei dieser Beranlassung kennen, mit dem er in späteren

Jahren in Luneville in noch genauere Beziehung treten sollte. Durch solche Hofgunft glaubte sich Boltaire, mit 31 Jahren in der Fülle seiner Kraft, zugleich auf der Leiter, um den Gipfel seiner Wünsche zu erklimmen; aber es war auch hier dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wuchsen.

Es galt um biese Zeit in Frankreich, wie etwas später in Deutschland, ben Kampf bes Talents, bes Dichters insbesondere, um seine Stellung in der Gesellschaft. Dabei find zwei Seiten zu unterscheiden: die der materiellen Existenz und die der moralischen Geltung, und es ist merkwürdig, zu beobachten, wie verschieden der Kampf bei den beiden Nachbarvölkern aufgenommen und geführt worden ist. Wenn wir als die Träger dieses Kampses, nicht die einzigen, versteht sich, aber die hervorragendsten, in Frankreich Voltaire und Jean Jacques Rousseaufseau, so dürsen wir sür Deutschland als solche erst Klopstock, dann Goethe und Schiller bezeichnen.

Was die ökonomische Seite betrifft, so war im vorigen Jahrhundert am wenigsten in Deutschland icon die Zeit getommen, wo ber Dichter fich auf den Ertrag feiner Arbeiten als eine hinlanglich breite und sichere Grundlage ftellen konnte: Alopftock konnte die Gnadengehalte des Königs von Danemark und des Markgrafen von Baden, Goethe feine Weimarische Minifterbesoldung, Schiller, nach dem Geschent des Bergogs von Augustenburg und des Grafen Schimmelmann, die Benfion des Herzogs Carl August nicht entbehren. Und auch so bedurften diese Manner all ihrer Einfachheit und Genügsamkeit, um mit bem auch nach hinzurechnung des Ertrages ihrer Schriften immer noch schmalen Ginkommen anftändig auszureichen. Genügsamkeit nun war Boltaire burchaus nicht eingerichtet. Er hielt das Genie des gleichen Mafes nicht blos von Achtung, sondern auch von Genuf werth, wie die Geburt, und suchte etwas darin, fich auch in Bezug auf die Mittel des Genuffes den Groken und Vornehmen gleichzustellen. Aber diese Mittel sich au verschaffen, reichte auch ihm als Werkzeug fein Genie nicht aus: feine Schriften allein hatten ihn nie zu bem reichen Manne gemacht, der er werden wollte; dazu bedurfte er neben den kleinen Gnadengehalten noch Kinangspeculationen, und zu diesen konnte er ohne die Brotection mächtiger Gönner nicht gelangen. Das

gab bereits feinen Berhältniffen zu biefen Mächtigen einen gang anderen Charafter, als wir auf deutscher Seite finden. auch die größere Bertraulichkeit mit diesen der Mehrzahl nach teineswegs würdigen Gerren zog den franzöfischen Dichter berab, ftatt ihn zu heben. Voltaire konnte fich einem Cardinal Dubois. einem Bergog von Richelieu ober Sully nicht mit der fittlichen Bürde gegenüberftellen, wie Rlopftock bem Grafen Bernftorff, wie Goethe und Schiller dem Herzog von Weimar. Meil ihm folche Entwürdigung zuwider war, gedachte Rouffeau fich mit der Achtung zu begnügen und fich auf ein Mindeftes von Genuk und Genufmitteln zu beschränken; er ftellte fich ber nach Glanz und Wohlleben jagenden Gefellschaft mit dem Stolze der fprobesten Selbstgenügsamkeit entgegen. Dort Aristipp, hier Diogenes: awischen beiden Aeußerften suchten unsere beutschen Dichter durch genügfame Burbe auf ber einen, anftanbige Mugfamteit auf ber anderen Seite einen bescheidenen Mittelweg zu finden. Bor 14 Jahren ift in Paris eine Schrift über "die Rolle ber Stockschläge in der Literargeschichte" erschienen; auch in der deutschen haben fie ihre Rolle gespielt, doch mehr nur auf der Seite, wo die Literatur an die Bublicistik grenzt; in dem heiligen Raum unserer eigentlich classischen Literatur findet sich zu Scenen, wie wir fie theils ichon erzählt haben, theils zu erzählen im Beariffe find. tein Seitenstück.

Eines Abends im December 1725 traf im Opernhause der Chevalier de Rohan=Chabot, der Sprosse eines hohen Hauses und Feldmarschall ohne im Felde gewesen zu sein, mit Voltaire zusammen. Eine Rede von diesem mochte ihm mißsallen haben, genug, er fragte höhnisch: Herr Voltaire, Herr Arouet, wie heißen Sie? Voltaire antwortete für dießmal noch gemäßigt, und die Sache kam nicht weiter. Zwei Tage darauf begegnen sich beide wieder in der Komödie, in Gegenwart der Schauspielerin Lecouvreur; und vielleicht um vor dieser seinen Witzleuchten zu lassen, wiederholte der Chevalier seine Frage. Zeht lautete Voltaire's Antwort dahin, daß er zwar keinen großen Kamen mit sich schleppe, aber dem Ehre zu machen wisse, den er sühre; worauf der Chevalier seinen Stock aufhob, Voltaire an seinen Degen griff, die Schauspielerin aber mit einer wohlsangebrachten Ohnmacht der Scene ein Ende machte. Rach

einigen Tagen fak ber Dichter, wie öfter, als Gaft des Hernogs von Sully beim Diner. Erscheint ein Bedienter, Herr von Boltaire möchte binauskommen, es erwarte ihn jemand am Thore des Hotels. Unten findet er einen Fiacre mit awei Mannern, die ihn ersuchen, auf den Rutschenschlag zu treten, bann ihn am Rleibe packen und einen Sagel von Stockfollagen auf seine Schultern niederfallen laffen: mahrend der Chevalier. in einem zweiten Wagen, wie er felbst sich nachher ruhmte, "die Arbeiter commandirte," ihnen übrigens boch empfahl, den Ropf nicht zu treffen. Der Geschlagene rannte in bas Sotel aurud und forderte den Herzog auf, mit ihm zum Commiffar au gehen und die Sache protofollarisch aufnehmen au laffen: aber der Herzog verweigerte es. Offenbar traf ihn die Beschimpfung mit, da ein Gast von seiner Tafel weggeholt und vor feiner Bforte mighandelt worden war, und ein Gaft, mit dem er seit gehn Jahren auf dem Rufe der Freundschaft verkehrt, und der ihm seine Gastfreundschaft durch die dichterische Berherrlichung feines Abnherrn glänzend vergolten hatte. Robans waren ein mächtiges, weitverzweigtes Abelsgeschlecht. und der Dichter boch nur ein Burgerlicher. Daß ein folder. wenn er zu vorlaut werde, eine derartige Züchtigung hinzunehmen habe, zeigte fich noch als allgemeine Borftellung. Der Bring von Conti, von dem uns noch lobvreisende Berse auf Boltgire's erfte Tragodie erhalten find, urtheilte, die Schläge feien ichlecht gegeben, aber wohl empfangen; ber Bischof von Blois, ein Angehöriger der Voltaire so befreundeten Familie Caumartin, liek bie Aeußerung hören: wir waren übel baran, wenn die Boeten teine Schultern hatten. Gin Tagbuchschreiber ber Zeit berichtet: "Der arme Geschlagene zeigt fich so oft als möglich bei Hof und in der Stadt, aber Riemand bedauert ihn, und die er für feine Freunde hielt, haben ihm den Rucken gewendet." Insbesondere rief er vergebens Madame de Brie und durch fie den Herzog von Bourbon an: wenn er fich nicht felbst half. war ihm nicht zu helfen.

Niemand wird erwarten, daß Voltaire ein Held gewesen sei. Selbst seine Freunde trauten ihm wohl moralischen, aber wenig physischen Muth zu. Doch reizbar war er im höchsten Grade, und so dürsen wir nicht zweiseln, daß es ihm mit den Schritten,

jeine Chre burch ein Duell herzuftellen, junachft völliger Ernft gewesen ift. Er übte fich im Nechten. Er ging mit Garbiften und Raufbolden um. Die Familie Rohan wurde besorat, die Bolizei aufmerksam: man hielt ihn für fähig, einen tollen Streich au machen. Das Befte mar, man nahm ihn fest. Das geschah benn auch auf Andringen der hohen Familie in der Nacht des 17. April 1726. Die Baftille kannte Boltaire ichon, und wurde da auch jekt mit aller möglichen Rücksicht behandelt. an der Tafel des Couverneurs und durfte Besuche empfangen. Man wollte ihn auch nicht lange da behalten; freilich auch im Lande nicht. Er follte bis auf Weiteres einen Ausflug über ben Canal machen, wozu er felbst sich erboten hatte. Aus dem Lande der geheimen Verhaftsbefehle und der Willfür verlangte es ihn. in bas Land bes Gesetzes und ber Freiheit zu kommen. 2. Mai lief das Decret seiner Freilassung ein; aber man wollte Gewißheit haben, daß er den frangösischen Boden räumte. Er durfte von seinen Freunden in Baris Abschied nehmen, aber der Rertermeifter begleitete ibn bis au feiner Ginschiffung in Calais.

Was Voltaire hernach an Thieriot von einer Keise schried, die er, kaum in England angekommen, im tiefsten Geheimniß wieder nach Paris gemacht, halte ich für eine Mystification. Wenn er dabei gerathen fand, sich so versteckt zu halten, daß selbst seine vertrautesten Freunde von seiner Anwesenheit nichts ersuhren, konnte er unmöglich hossen, was doch die Absicht gewesen sein soll, seinen Feind zu tressen; die Reise wäre eine bloße Komödie gewesen. Diese spielte er aber leichter durch Thieriot: der sollte in Paris aussprengen, Voltaire sei dagewesen, d. h. er habe zur Kettung seiner Ehre alles Mögliche und selbst das Unmögliche getban.

Um die Mitte des Mai 1726 landete Voltaire in England, und obwohl er bereits im zweiunddreißigsten Lebensjahre stand, so sind es doch die nahezu drei Jahre seines englischen Ausentschalts, die den Jüngling erst vollends zum Manne reisten. In gewissem Sinne freilich hat Voltaire diese Reise nie erreicht; selbst noch im Greisenalter überrascht er uns nicht blos durch leidenschaftliche Ausbrücke, sondern auch durch possenhafte Sprünge, die wir kaum der Jugend verzeihen können; stillen Ernst, ruhige Würde hat er nie gekannt. Für jetzt aber trat ihm doch in England eine neue Welt entgegen, von so gediegenen Stossen in so großartigen Verhältnissen aufgeführt, daß er sich ihr gegenzüber zusammennehmen, daß er alle seine Geisteskraft ausbieten mußte, um das Gegebene erst auszusassen und dann zu verzarbeiten.

In Staat und Kirche, Gesellschaft und Wissenschaft fand er Alles anders, Vieles besser als daheim. Beschämend und doch wieder erhebend war für ihn, im frischen Gesühle der schnöden Mißhandlung, die ihn aus der Heimath getrieben hatte, das hohe Ansehen, dessen er in England bedeutende Schriststeller genießen sah. Der wenige Jahre vorher verstorbene Addison hatte sich vom Herausgeber einer Zeitschrift zum Minister emporgeschwungen; der Satiriser Swift, der englische Rabelais, wie ihn Voltaire nannte, war, außer seiner kirchlichen Stellung, auch als politischer Parteimann hoch angesehen; und Pope, der correcteste der Dichter und bestbelohnte der Homer-lleberseher, lebte in seinem Landhause Twickenham mit seinen hochabeligen Gutsnachbarn auf gleichem Fuße. Schon ein Menschenalter früher war Locke, der Philosoph, der, mit Bekämpfung der Lehre von angeborenen Ideen,

alle menschliche Erkenntniß auf äußere und innere Ersahrung zurückgeführt hatte, neben allerhand hohen Staatsämtern, die er bekleidete, auch Urheber einer Versassung für die Prodinz Carolina in Amerika geworden. Eben während Voltaire's Aufenthalt in England aber starb Isaak Newton, und die dankbare Nation bereitete dem Entdecker des Weltgesetzes der Gravitation ein Grab in der Westminsterabtei. Seine und Locke's Schriften bildeten denn auch einen Hauptgegenstand von Voltaire's Studium während dieser Zeit, und er ist von da an der eisrigste Verkündiger der Newton'schen Naturlehre wie der Locke'schen Erkenntnißlehre geblieben.

Im Fache der Theologie war, als Boltaire nach England tam, der durch Collins angeregte Streit über die Weiffagungen bes Alten Teftaments noch in vollem Gange, und eben während jener Jahre erschienen nach einander des wunderlichen Woolston feche Alugidriften über die Wunder des Erlösers, von denen, wie Voltaire erzählt, in fürzester Zeit drei Auflagen in England verkauft und ganze Ballen nach Amerika versandt wurden. Hatte Collins die Beweistraft der alttestamentlichen Beifsagungen für die Wahrheit des Chriftenthums geleugnet, so suchte Woolston au beweisen, daß fammtliche Wundergeschichten des neuen Teftaments, die Erzählungen von der Auferstehung Jesu mit eingerechnet, weil sie, als wirkliche Geschichten gefaßt, nur Widerfpruche, Unmöglichkeiten und Ungereimtheiten enthielten, nothwendig allegorisch erklärt werden müßten; b. h. diese Geschichten seien nie wirklich so vorgefallen, sondern von den Evangelisten nur erzählt, um geiftliche Wahrheiten damit vorzubilben. bem Felbe des religiösen Lebens waren die verschiedenen Secten, die in England ruhig neben einander bestanden, der thatsächliche Beweis für die Verkehrtheit der französischen Regierungsmaxime, neben der Staatsreligion keine andere dulden zu wollen.

Wie sleißig Voltaire die Schriften der englischen Dichter, die philosophischen Lehrgedichte Pope's, die satirisch-phantastischen Erzählungen Swist's, auch die englischen Dramen jener Zeit damals studirte, erhellt daraus, daß er sie später verschiedentlich nachgeahmt hat. Aber auch den in Frankreich noch beinahe unbekannten Shakespeare machte er zum Gegenstande seines Studiums. Indeß, wie er einerseits zu viel offenen Sinn für Poesie besaß,

um sich dem Großen und Gewaltigen in dem englischen Dramatiker ganz zu verschließen, so war er andererseits zu fest in die nationalen Schranken des französischen Dramas gebannt, um sich nicht zuletzt doch von ihm als einem fremdartigen Wesen abgestoßen zu fühlen.

Wie immer übrigens, so war auch jett Boltgire's Thatigkeit nicht auf Bucher beschränkt. Er suchte die Nation kennen au lernen, und das konnte er nur in der Gesellschaft. Dabei kam es ihm zu Statten, daß Lord Bolingbroke, der einft in Frankreich, wie jest Voltaire in England, als Verbannter gelebt hatte, seit drei Jahren wieder in seiner Beimath war und ben Bekannten von la Source fowohl in seinem Hotel in London als auf seinem Landsitze in Dawley freundlich aufnahm. taire machte gleicherweise mit Whigs und Tories, mit Dichtern und Philosophen, Barlamentsrednern und Quatern Bekanntschaft. Dabei hielt er fich wie daheim abwechselnd in der Hauptftadt und auf dem Lande auf. Sein Lieblingsfitz war Wandsworth, das Gut eines reichen und gebildeten Raufmanns, Falkener mit Ramen, beffen Bekanntichaft er gemacht hatte, und bem er später seine Zaire widmete. Hier hielt er sich insbesondere bald nach seiner Ankunft in England so lange auf, bis er des Eng-Lischen vollkommen mächtig war, bas er fortan mit Leichtigkeit fowohl fprach als schrieb. Es ift eine echt' Boltaire'sche Scene, wie ihn einmal auf der Strafe das Volk als Franzosen erkennt und zu verhöhnen anfängt, wie er sich ba auf einen Eckstein schwingt und die Leute im beften Englisch mit den Worten befänftigt, die ihm in gewissem Sinne sogar Ernst waren: "Brave Engländer, bin ich nicht schon unglücklich genug, daß ich nicht unter euch geboren bin?"

Neben seinen englischen Studien vergaß jedoch Boltaire seine eigenen Arbeiten nicht. Wie ihm eben die Beobachtungen, die er in dem fremden Lande machte, zu einer solchen den Stoff gaben, werden wir später sinden. Sein episches Gedicht über Heinrich IV. hatte er noch in Frankreich mit einem zehnten Gesange vermehrt; jetzt gedachte er, sein Baterland, wo dieses vaterländische Gedicht nur insgeheim hatte gedruckt und verkauft werden können, dadurch zu beschämen, daß er es in der Fremde öffentlich und mit Glanz erscheinen ließ. Er eröffnete für die

henriade, wie er das Gedicht nun betitelte, eine Subscription. bei der die königliche Namilie von England sich an die Spike stellte, die fammtliche Ariftokratie fich betheiligte, und die fremde Rönigin nahm die Zueignung an, die babeim, bei dem Abkömm= ling Beinrich's IV., nicht anzubringen gewesen war. Doch auch in dem Gedichte selbst hatte der Dichter, außer der schon erwähnten Vermehrung und vielen einzelnen Verbefferungen, eine eingreifende Aenderung vorgenommen. Neben Aeneas Heinrich ftand in bem ursprünglichen Gebichte, wie es in Frankreich aedruckt war, als treuer Achates, der Geschichte und mehr noch der Boltsfage gemäß, Sully; aber beffen Abkömmling schien durch fein pflichtvergeffenes Benehmen gegen ben Dichter auch für feinen Ahnherrn jeden Anspruch auf eine folche Verherrlichung verwirkt zu haben. Alfo wurde dieser aus feiner Stelle geworfen und ftatt seiner als Vertrauter des Helben — geschickt, benn er war es gleichfalls - Duplessis-Mornan eingesett. Ob die geschichtlichen und afthetischen Gründe, die Boltaire dafür geltend macht, ausreichen, eine Aenderung zu rechtfertigen, die ihre Beranlassung boch nur in einer persönlichen Mighelligkeit hatte, mag babingeftellt bleiben: in dem Kampfe des Dichters um feine gesellige Stellung war es jebenfalls ein gewaltiger Schlag, den das Genie bem hochmüthigen Geburtsadel verfette.

Doch während Voltaire die Abtrunnigkeit eines hochstehenden Bekannten fo schonungelos beftrafte, übte er gegen die Untreue eines von ihm abhängigen Freundes eine Milbe, die wir nicht unbemerkt lassen dürfen. Die neue englische Ausgabe der Benriade hatte auch in Frankreich Subscribenten, d. h. Branumeranten, gefunden, und mit dem Einzuge dieser Gelber war Thieriot beauftragt. Dieser Freund von der Schreibstube ber war ein Mann von allerlei Talenten, angenehm und bequem im Umgang, aber auch bequem für fich selbst. Wiederholt suchte ihm Voltaire Anftellungen au verschaffen; aber er felbst wußte immer wieder die Versorgung zu hintertreiben, die ihn zur Thätigkeit genöthigt haben würde, und die liebte er nicht. Sein Element war das literarische Parafitenleben, wie es im damaligen Paris im Schwange war, und wie es uns Diberot in seinem Neffen Rameau's in so unnachahmlicher Weise geschildert hat. Thieriot war ein höherer Rameau's Neffe, etwas anständiger, aber auch

lange nicht so genialisch wie dieser. Für Voltaire war er allerdings in mehr als Ginem Betrachte fehr bequem. Er war fein Commissionar, seine Lobtrompete, sein Sprachrohr, kurz, was man haben wollte. Galt es, ein Witwort, ein neues Gebicht von Boltaire unter die Leute zu bringen: Thieriot hatte ein fabelhaftes Gebächtniß und fagte es in allen Gesellschaften ber. Sollte ein Gerucht in Umlauf gefett werben, wahr ober falfc, aleichviel: Thieriot colvortirte es in der ganzen Stadt. Dafür war denn auch die Borse des Freundes für ihn jederzeit offen. Rur zu feinem Caffier batte diefer ihn nicht machen follen. Denn Thieriot ging in die Wesse, wenigstens an Bfingsten. Und so wurden ihm in der That während der Bfingstmesse die 80 oder 100 Louisd'or Branumerationsgelder für die Henriade aus dem Schranke heraus gestohlen. Voltaire wußte gar wohl, woran er war: aber er begnügte fich, dem Sünder auf seine Anzeige zu erwidern: "Diefer Zufall, mein Freund, tann Ihnen den Besuch der Messe verleiden; aber mich darf er nicht verhindern, Sie immer zu lieben und Ihnen für Ihre Bemühungen zu banken."

Neben der Vollendung seines epischen Gedichtes und ben Aufzeichnungen über England felbst fallen in Boltaire's englischen Aufenthalt auch noch die Anfänge eines Geschichtswerkes und eines Dramas. Das lettere: Brutus, der altere dieses Namens. war ihm unter ben Eindrücken eines freien Staatslebens auf ber einen und dem Studium von Shakespeare's Julius Casar und Addison's Cato auf der anderen Seite entftanden; das historische Werk ift die Geschichte Carl's XII. von Schweden. Es ist be= zeichnend für das Poetische in Boltaire's Natur, daß es immer wieder lebensvolle mündliche Erzählungen von merkwürdigen Bersonen waren, die ihn anregten, sie zu Gegenständen poetischer oder hiftorischer Darstellungen zu machen; so früher die Anetboten bes herrn von Caumartin in St. Ange von heinrich IV. und Ludwig XIV., so jest das, was ein gewisser Fabrice, den er in England kennen lernte, und der mehrere Jahre in der Rähe Carl's XII. während feines Aufenthalts in der Türkei gewesen war, ihm von dem merkwürdigen Schwedenkönig erzählte. Mann und seine Abenteuer waren ganz geeignet, zur Darstellung au reigen, und so wurde seine Geschichte, während die Arbeit übert bwig XIV. und sein Zeitalter von längerem Athem war, der stling der historischen Schriften Boltaire's.

Doch tam fie in England nicht mehr zum Abschluß, bon ) fich nach beinahe dreijähriger Abwesenheit Voltaire doch endlich eder in die Heimath zurücksehnte. Im März 1729 erhielt er : Erlaubnif zur Rückfehr, doch mit der Weifung, fich vorerft St. Germain aufzuhalten; wovon jedoch nach einigen Wochen gesehen wurde. Während seiner Landesabwesenheit mar feine hwester. Madame Mignot, gestorben, zu seinem lebhaften hmerze; benn je ferner ihm der fanatische Bruder ftand, defto ihr hatte er der einzigen Schwester seine Neigung zugewendet, er, wie wir finden werden, auch auf ihre hinterlassenen Kinder ertrug. Der Erbichaftsproceß mit dem Bruder icheint um fe Zeit zu Ende gewesen zu sein, und da Boltaire aus Engab den Ertrag der Subscription auf die Henriade mitbrachte, fucte er nun eine Gelegenheit, diese Gelber gewinnbringend zulegen. Erst war es eine Lotterie, die der Generalcontroleur c Finanzen eröffnete; in der Folge Armeelieferungen, Kornftäufe und Seehandel, wobei er fich betheiligte, und in der gel mit Gluck. Ueber seine Denkart in diesen Dingen hat er h später in einer autobiographischen Aufzeichnung offen auß= procen. "Man fragt mich," fagt er hier, "burch welche Runft bahin gelangt fei, wie ein Generalpächter zu leben; es mag t fein, es zu fagen, bamit mein Beifpiel Anderen biene. be so viele Männer der Literatur arm und verachtet gesehen, ß ich seit Langem beschlossen hatte, ihre Zahl nicht zu verhren. Man muß in Frankreich Amboß ober Sammer fein; war als Ambok geboren. Ein schmales Erbtheil wird täglich mäler, weil Alles mit der Zeit theurer wird, und weil oft d die Regierung Renten und Gelder antaftet. Man muß aufrtfam sein auf alle Operationen, die ein ftets verschulbetes d schwankendes Ministerium in den Staatsfinanzen macht. ist immer eine, aus der ein Brivatmann Bortheil ziehen in, ohne Jemandem dafür verbindlich zu werden; und nichts fo angenehm, als seinen Wohlstand felbst zu gründen. te Schritt kostet einige Mühe, die weiteren sind leicht. if in der Jugend haushälterisch sein, so findet fich im Alter Bonds, über ben man fich felbst verwundert. Das ift die

Zeit, wo man des Bermögens am meisten bedarf, wo ich mich besselben exfreue; und nachdem ich bei Königen gelebt, habe ich mich selbst daheim zum Könige gemacht, trotz ungeheurer Berluste." So Boltaire in viel späterer Zeit.

Mittlerweile indek war er auch beschäftigt, die aus England mitgebrachten Arbeiten zu vollenden und an's Licht zu bringen. Die Tragodie Brutus wollte nicht ziehen; mit ber Gefchichte Carl's XII. verursachte ihm die Schwäche der französischen Regierung unnöthigen Berdruß. Die bereits ertheilte Druckerlaubniß wurde zuruckgezogen, weil in dem Buche der Gegner des Schwedenkönigs, August, ber Aurfürst von Sachsen und König von Bolen, bem man Rückfichten schuldig zu sein glaubte, in Schatten geftellt Boltaire mußte die Geschichte Carl's XII., wie einft die Henriade, heimlich drucken und in Baris einschwärzen laffen. Auch diefimal übrigens schadete bas Berbot der Berbreitung und bem Erfolge bes Wertes nicht. Es feffelte junachft burch feine Form. Die Einwendungen gegen manche Stude bes Inhalts tamen nach. Die gelehrte Beschichtschreibung schüttelte den Ropf. Unfer Schloffer urtheilt, Boltaire's Geschichte Carl's XII. fei nicht viel beffer als ein Roman. Und trot bem Zeugniß, bas fich der Berfaffer fväter von dem Erfonia Stanislas, dem Schükling feines helben, ausstellen ließ, daß in dem Buche Alles mahr und in Ordnung sei, wird jenem Urtheile schwerlich viel Schiller bekannte sich von dem Charles XII. abaudingen fein. entzückt, der das Intereffe einer Robinsonade mit dem philosophischen Geifte und der traftigen Schreibart des Siècle de Louis XIV. verbinde. Freilich, wenn er in Boltaire's Carl eine erstaunliche Aehnlichkeit mit dem Alexander des Curtius findet. fo ift das eben auch tein ftreng hiftorischer Alexander. Am Ende sagt Schiller damit nicht mehr als der franzöfische Kritiker (Billemain), ber das Wert ein Meifterftud ber Erzählungsfunft nennt. Das aber war es gerade, was man damals brauchte. Gelehrte, gründliche Geschichtswerke, ehrwürdige Folianten und Quartanten hatte man genug; nur Schabe, daß fie nicht zu lesen waren. Und nicht allein ber Geschmad, auch bas Denten kam bei diefer pedantischen Geschichtschreibung zu kurz: das Urtheil über Menfchen und Dinge wurde unter dem Ballaft des Stoffes, unter Genealogien und Deductionen erftickt. In dem Bücklein von Boltaire war nun umgekehrt Alles Darstellung, Alles Artheil; wogegen allerdings die Forschung in Absicht auf Gründlichkeit.— die Ereignisse waren auch noch allzu neu — Manches zu wünschen übrig ließ. Immerhin; einstweilen mochte man von ihm erzählen lernen; mit der Zeit kamen schon Andere nach, die mit der lebendigen Darstellung die gründliche Forschung vereinigten.

Um Boltaire's Berdienft vollständig zu würdigen, barf man nicht außer Acht laffen, wie ihm, einige Theatererfolge abgerechnet, in seinem Baterlande jeder Schritt schwer gemacht worden ift. Und keineswegs nur folche Schritte, die auch wir als Ausschreitungen betrachten; fondern auch bas Gute und Löbliche gedieh ihm, in Folge des Blod- und Anechtsfinns, womit er es ju thun hatte, jum Berdruß. Gben ein Jahr nach feiner Ruckkehr aus England war seine Freundin Abrienne Lecouvreur, nachdem fie noch wenige Tage zuvor als Jotafte in feinem Dedipe aufgetreten war, plöglich gestorben, und er hatte bas Emporende erleben muffen, daß der im Beben allgefeierten Schauspielerin bas Begräbnif an geweihter Stätte verfagt und fie ohne Sang und Rlang auf freiem Felbe verscharrt wurde. Diese schein= beilige Barbarei zuchtigte Voltaire, wie fie es verdiente, in einem beredten Gedichte, das, als es bekannt wurde, viel bofes Blut machte. Ernstlicher wurde die Sache, als er im Jahre 1732 bas, wie wir uns erinnern, schon viel früher verfaßte Gedicht an Julie, d. h. an Frau von Ruvelmonde, unter dem Titel: Epistel an Uranie, drucken ließ. Es enthielt sein religioses Glaubensbekenntnif, und wir kommen barauf gurud: Die Wirkung, besonders auf die geiftlichen Kreise, war so, daß auf Anstehen bes Erabischofs von Baris der Dichter gerichtlich vernommen wurde. Er machte es wie früher und später so oft, er verleug= nete das Gedicht und behauptete, es rubre von dem verftorbenen Abbs Chaulieu, dem Anakreon der Tempelgesellschaft, her, den er es habe vorlesen hören. Man glaubte ihm nicht, doch ließ man fich die Ausrede gefallen. Um nun aber auch noch Diejenigen au ärgern, die fich an den awei genannten Gebichten nicht gestoßen hatten, ließ Voltaire wenige Monate nach der Spiftel an Uranie seinen Geschmackstempel erscheinen, ein Schriftstid aus Profa und Versen gemischt, wie unser Wieland auch uns

noch bergleichen Dichtungen gegeben hat. Am Raben einer Wanderung nach dem Tempel des Geschmacks, die der Dichter unternimmt, werden hier geschmacklose Mäcenaten und vedantische Philologen, literarische Pfuscher und Libellenschreiber gezüchtigt, Dichter und Mufiker. Maler und Baumeifter ber nächftvergangenen Beit besprochen, und felbst an ben gefeiertsten Autoren freimuthig Manches ausgesett. Die Beschreibung der einfachen Schönheit bes Tempels ift wirklich schön, und ber Ginfall, daß im Innersten dieses Beiligthums die besten Schriftsteller selbst ihre Werke hauptfäcklich auch durch Streichen verbessern, in der That finnreich. Aber es ging ein Schrei ber Entruftung burch alle Kreise ber gebilbeten Gesellschaft, weil alle Welt fich getroffen fühlte; das Kleine Wert, worin zwar, nach bes Berfaffers Art, verfönliche Seitenhiebe nicht fehlen, das fic aber im Banzen einer löblichen Unvarteilichkeit befleißigt, hieß ein abscheuliches Libell; auf dem Marionettentheater erschien der Geschmackstempel als ein unsauberes Gefäß; während die Staliener in einer Parodie des Gebichts Boltaire felbft als eingebildeten Rarren auf die Bühne brachten. gingen diese Dinge, wenn auch nicht ohne Unluft und Aerger für den nur allzu reizbaren Dichter, doch ohne Schaden für ihn vorliber: allein er hatte bereits das Werk im Bulte, das, verdienstlicher als alle die aulest genannten, ihm um so ernstlichere Gefahr bringen, ihn gur Alucht über die Grenze nöthigen follte.

Doch ehe dieser Sturm zum Ausbruche kam, erlebte Voltaire noch auf den Brettern einen Triumph, der uns als Anlaß dienen soll, was überhaupt über ihn als Dramatiker zu sagen ift, hier übersichtlich zusammenzusassen. Seit seinem Erstling, dem Oedipe, hatte eigentlich keines seiner Stücke mehr durchgeschlagen. Bekanntlich war das damalige Frankreich ungemein galant, und in diesem Punkte namentlich that Voltaire seinen Landsleuten nicht genug. Besonders auch an seinem letzten Stücke, dem Brutus, hatten sie die Schwäche der Liebesintrigue getadelt. Nun sand sich der Dichter einmal aufgelegt, ihnen hierin den Willen zu thun, und dichtete in drei Wochen, wie er behauptete, die Zaire, die sich ganz um Liebe und Eisersucht drehte. So war denn auch, als sie im August 1732 zur Aufführung kam, nach einigem ansänglichen Widerspruch und nach mancherlei Versbesserungen von Seiten des bereitwilligen Dichters, der Ersolg

entschieden und dauernd. Mit der Zaire, konnen wir fagen, erstieg Voltaire die Sohe seines dramatischen Dichterruhmes. Rabe an dreißig Jahre hat er fich auf diefer Sobe gehalten; eines feiner beften Trauerspiele, das an Feuer und hinreifender Wirkung der Raire wenig nachgibt, Tancred, ift 28 Rabre nach berfelben, in Boltaire's fünfunsechsziaftem Sahre gedichtet; aber noch im dreiundachtziasten brachte er eine neue Tragödie zur Aufführung, die freilich nur noch einen Achtungserfolg haben konnte. und ift unter Entwürfen eines weiteren Stud's gestorben. bramatische Dichtkunft war Boltaire's Lieblingsfach; unter ben vielerlei Aranzen, die er fich zu erobern wußte, machte ihm keiner so viel Freude, als der Lorbeer, den ein Theatererfolg ihm brachte. Auch waren diefe Erfolge die Schwingen, die ihn zuerft emportrugen und ihm die Stellung gaben, worin er den weiteften Areisen bemertbar werden, auf die weitesten Areise wirken konnte. Aber der Schwerpunkt dieser Wirksamkeit lag auf einem ganz anderen Felbe; oder wenn auch feine Dramen babei in Betracht kommen, so ift es doch nicht durch das, was fie als bramatische Runftwerte auszeichnet, sondern durch die Gesinnungen und Grundfäke, die darin gelegentlich vorgetragen werden.

In der Gruppe der großen Tragifer seiner Nation ift Voltaire bekanntlich der dritte, gleichsam der Euripides des frangöfischen Dreigestirns, und diesem in der That nicht nur darin abnlich, daß er seine Dramen mehr als feine Vorganger zu Ge= faken feiner philosophisch=religiös=politischen Denkart macht, fon= bern auch darin, daß er diese Borganger, von denen er Racine in mancher Beziehung für unübertrefflich hielt, in anderen Bunkten au überbieten sucht. Auch Corneille und Racine hatten die Alten zu Vorbildern gehabt; aber Voltaire brachte zum Studium der Alten theils ein anderes Naturell mit, theils tam zu diefer Gin= wirkung bei ihm die der Engländer, insbesondere Shakespeare's. hinzu. Bon den Griechen hatte er fich vor Allem das gemerkt. daß in ihrer Tragodie das Motiv der Liebe bei weitem nicht die herrschende Rolle spielte, wie in der frangofischen. Er erklärte fich dieß jum Theil amar aus vorfibergebenden Zeitumftanden: baf die Frauen bei den Griechen gurudgezogener lebten, die weiblichen Rollen auf ihrem Theater burch Männer vorgestellt wurden. Aber unter allen Umftänden erschien es ihm undaffend.

wenn 3. B. Corneille in seinem Debipe eine Liebesneigung des Thefeus zu Dirce, einer Tochter der Jotafte aus erfter Che, jur Sauptfache gemacht hatte; wenn vollends in der Glettra von Crebillon diese Racheheldin in einen Sohn. Orest in eine Tochter Aegisth's verliebt vorgestellt war. Für das Ungehörige solcher Liebesepisoden hatte Boltgire ein gesundes und ftartes Gefühl. bas nur von Anfang fich entweber noch nicht recht klar, ober nicht tühn genug war, um gegen ben herrschenben Geschmack fich durchzuseten. Die Sauptversonen einer Tragodie, äußert er in ber um 1719 gefdriebenen Ginleitung au feinem Dedibe, muffen nothwendig "Baffionen" haben; welche infipide Rolle würde Notafte fpielen, wenn fie nicht wenigstens die Erinnerung an eine wirkliche Liebesneigung hatte! So wird denn eine frühere Neigung berselben zu Philottet fingirt und dieser in die drei erften Acte des Stucks in einer nicht minder lächerlichen Art, als von Corneille der verliebte Theseus, hereingezogen. Später hat Boltaire dieß felbst eingesehen, und in der Borrede zu seinem Orest, vom Nahre 1750, als fein Streben ausgesprochen, so viel in feinen Rraften ftebe, das frangofische Theater aus der Weichlichkeit und Biererei emporzuheben, worein es durch die ungebührliche Herrschaft der Galanterie auch in der Tragödie verfunken sei. Liebe, fagt er in der Aueignung seiner Merope, muß entweder bie Seele eines Stud's ober gang baraus verbannt fein. muß der nothwendige Anoten des Stucks, nicht blos ein Lückenbuffer, und sie muß eine wirkliche tragische Leidenschaft, b. h. eine folde fein, die entweder jum Unglud und Berbrechen führt, ober burch Tugend überwunden wird. Demgemäß hat Voltaire aus mehreren seiner späteren Tragodien, wie Orest, Merope, in gewiffem Sinne auch aus dem geretteten Rom, die Liebe ganglich, aus Cafar's Tob fogar jebe weibliche Rolle ausgeschloffen.

In diesen Anschauungen wurde Boltaire, außer seiner richtigeren Auffassung der antiken Tragödie, auch durch Shakespeare's Vorgang bestärkt, der, wie überhaupt die Bekanntschaft mit dem englischen Theater während seines Ausenthalts in London, von so nachhaltiger Wirkung auf ihn gewesen ist. "Mit welchem Bergnügen," sagt er in der Zuschrift seines Brutus an Lord Bolingbroke, "habe ich in London Ihre Tragödie Julius Cäsar gesehen, die seit 150 Jahren das Entzücken Ihrer Nation ist!

Es fällt mir wahrhaftig nicht ein, die barbarischen Unregelmäßigkeiten aut zu beifen, deren fie voll ift; erftaunen muß man nur, dak ihrer nicht mehrere find in einem Werke, bas in einem Nahrbundert der Unwiffenheit von einem Manne verfaft ift, der nicht einmal Latein verftand und teinen Lehrer hatte als fein Genie. Aber mitten unter so vielen groben Rehlern, wie war ich binaeriffen von dem Anblid bes Brutus, der, den von Cafar's Blut gefärbten Dolch in der Hand, das römische Bolk versammelt und von der Rednerbühne herab anredet: Römer, Mitburger, Freunde Rach dieser Scene kommt Antonius und bringt durch eine tunftvolle Rede biefe ftolgen Beifter wieder gur Befinnung: bann. als er fie befänftigt fieht, zeigt er ihnen ben Leichnam Cafar's, und mit den leidenschaftlichsten Redebildern stachelt er fie aur Emporung und aur Rache auf. Schwerlich wurden die Franzosen fich gefallen laffen, daß man auf ihrem Theater einen Chor von römischen Sandwertern auftreten ließe, daß der blutige Leichnam Cafar's por bem Bolt ausgestellt und biefes pon ber Rednerbühne berab zum Aufruhr ermahnt würde — das ift die Gewohnheit, die Königin der Welt."

Nach folden Eindrücken in die Heimath zurückgekehrt, mußte Boltaire zunächst die Schranken schmerzlich fühlen, denen er den bramatischen Dichter jenseits des Canals enthoben, diesseits unterworfen sah. Als scharffichtiger Ropf jedoch meinte er balb unter biefen Beschränkungen diejenigen, die in der Natur der Sache, von denienigen, die in bloker Gewohnheit und Einbildung lagen, zu unterscheiden. Zu den letteren rechnete er vor Allem die übergroke Delicatesse des französischen Bublicums, welche den Dichter nöthigte, Manches hinter ber Scene vorgehen und auf biefer nur ergählen zu laffen, mas, zum Zwecke ber vollen Wirkung, nothwendig vor den Augen des Zuschauers vorgehen mußte. Und barin fand er den französischen Geschmad noch überdieß höchst inconsequent. Die Scene foll nicht mit Blut beflect werden; folglich darf der Held auf der Scene keinen Anderen tödten: wohl aber herkommlich fich selbst: als ob das nicht auch die Scene mit Blut beflecken biege. Bu diefer falfchen Delicateffe geborte es auch, daß im franzöfischen Trauerspiel keine Versonen und Ramen aus der neueren Geschichte vorkommen durften. Ein Sujet aus der Geschichte von Benedig hatte ein frangöfischer

Dichter der Zeit, um nicht gegen den Gebrauch zu verstoßen, in eine alt-römische Berschwörungsgeschichte verwandeln müssen. Dagegen hat Voltaire, wie er in der Einleitung zur Zaire sagt, bei den Engländern die Kühnheit gelernt, die Ramen der eigenen Könige und der alten Familien des Königreichs auf das Theater zu bringen, und war der Meinung, auf diesem Wege ließe sich in Frankreich eine ganz neue Art von Tragödie schaffen, die man da sehr gut brauchen könnte. So hat er denn, eben in der Zaire, in der Adelaide du Guesclin, im Tancred, französsische Namen und Geschichten, obwohl nur sehr entlegene und ziemlich schüchtern, zu berühren gewagt; sich in den vollen Strom der vaterländischen Geschichte zu werfen, wie Shakespeare in den der englischen, dazu war in Frankreich die Zeit noch nicht gekommen.

Auch nach anderer Seite suchte Boltaire bas Stoffgebiet bes frangösischen Trauerspiels zu erweitern. Die Bretter, aukert er in der Einleitung zu einem seiner späteren Trauerspiele, ben Guebern, haben nun lange genug wiedergehallt von den Abenteuern, die fich nur unter fürftlichen Bersonen ereignen können und für die übrigen Menschen von wenig Augen feien: er glaube mehr zu wirken, wenn er Bersonen aufführe, die der Natur näher stehen, und habe daher in diesem Stücke (bas freilich auch unaufgeführt blieb) einen Gartner, ein Landmädchen, zwei Subalternofficiere und gar einen gemeinen Solbaten ristirt. Dazu kam die geographische Erweiterung des Schauplates, indem er seine Dramen in allen gandern und Welttheilen, von China bis Beru, von England bis jur Berberei, fpielen ließ. Aber auch in Betreff des bretternen Schauplakes für die Aufführung fand Boltaire das franzöfische Drama ungebührlich beengt. Das Parifer Schauspielhaus war ein altes Ballhaus mit einer engen, schlecht becorirten Bubne an dem einen Ende, und diese Bühne wurde durch die hergebrachte Unfitte, daß eine Anzahl bevorzugter Zuschauer auf der Bühne theils auf Banken faß, theils auch ftand und die Spielenden bedrangte, noch enger gemacht. Dadurch wurde jede Täuschung aufgehoben, jede bewegtere Sandlung fo viel wie unmöglich. "Wie konnte man wagen," fragt Voltaire, "ben Schatten bes Pompejus ober ben Beift des Brutus erscheinen ju laffen inmitten fo vieler jungen Leute, die von den ernsthaftesten Dingen nur Anlag nehmen,

ein bon-mot zu sagen?" Da dieser Mißbrauch ganz besonders auch der Wirkung der Geistererscheinung in seiner Semiramis, die im Jahre 1748 zuerst aufgeführt wurde, im Wege stand, so wußte er es durch sein Andringen und seinen Einsluß dahin zu bringen, daß die Zuschauer allmählich von der Bühne entsernt, und dadurch für freiere Bewegung, nach Umständen auch für die Entsaltung von Pomp und Pracht auf der Bühne, Raum geschafft wurde.

Bon diesen ungebührlichen ober boch unnöthigen, nur auf Gewohnheit und Vorurtheil beruhenden Schranken nun aber. von denen er das frangösische Theater im Sinblick auf die ariedischen und englischen Borbilder zu befreien ftrebte, unterschied Boltaire eine andere Classe von Beschränkungen, die ihm theils im Wesen des Drama's, theils in der Ratur der frangofischen Sprache begründet zu fein schienen. Die Engländer hatten als bramatischen Bers den reimlosen Nambus: aber ein solcher mare. nach Voltaire's Urtheil, im Französischen, vermöge des Mangels an Längen und Rurgen in biefer Sprache, von ber Profa nicht wohl zu unterscheiben. Dramen in Brosa aber, nachdem einmal die classischen Musterstücke eines Corneille und Racine in Reimen abgefaßt find, waren, nach feinem treffenden Gleichniß, farblofe Reichnungen, die einer inmitten von Rubens' und Baul Beronefe's ausstellen wollte. Unter dem Reimverse für die Tragodie versteht Voltaire so ohne Weiteres den Alexandriner, daß die Blankverse, worin er einen Theil von Shakesveare's Rulius Casar übersett hat, nichts Anderes als reimlose Alexandriner find. Bas das für das Drama auf fich hat, ist bei Gelegenheit von Goethe's Nebersetung des Voltaire'schen Mahomet von Schiller so ausgesprochen worden, daß es fich nicht beffer fagen läft. "Die Eigenschaft bes Alexandriners," schreibt er an Goethe, "fich in zwei gleiche Sälften zu trennen, und die Natur des Reims, aus zwei Alexandrinern ein Couplet zu machen, bestimmen nicht blos die ganze Sprache, sondern auch den ganzen innern Geift diefer Stücke. Die Charaftere, die Gesinnungen, das Betragen der Versonen, Alles stellt sich dadurch unter die Regel des Gegensates, und wie die Geige des Mufikanten die Bewegungen der Tänzer leitet, so auch die aweischenklige Natur des Alexandriners die Bewegungen des Gemuths und die Gedanken. Der Berftand

wird ununterbrochen aufgefordert, und jedes Gefühl, jeder Gedanke in diese Norm wie in das Bette des Brokruftes gezwängt." Es zerfällt also beim Alexandriner erftlich jede einzelne Berszeile, vermöge der Cafur in der Mitte, in zwei Salften, und zweitens find jedesmal zwei aufeinanderfolgende ganze Alexandriner, vermoge des gemeinsamen Reimes, unter ein Doppelioch gelegt. Der letteren Beengung hat fich Boltaire in feinem "Tancred" burch die Wahl gefreugter Reime zu entledigen gesucht, nicht obne Beforgniff, indem er die Ginformigfeit bes gekoppelten Reims vermied, fich allzusehr der Profa zu nähern. Auch wir konnen den Bersuch, bei allem Lobe des Bestrebens, doch nicht als gelungen erkennen. Das fo fest gebundene Mak des Alexandriners verlangt auch die engste Reimfolge; die frei fich verschlingenden Alexandrinerreime des Tancred machen den Eindruck einer schlangenförmig angelegten Pappelallee. 3m Luftspiel, wie in bem "verschwenderischen Sohn", dem "Herrenrecht", der "Brüden", hat Boltaire einigemale gereimte fünffüßige Jamben angewendet. bie nun aber wieder für das Trauerspiel zu leicht erscheinen. Dag es dem Genius der frangösischen Sprache nicht zur rechten Reit gelungen ift, ein fo hakliches Bersmaß zu fprengen, bak ber Alexandriner die dramatische Uniform geblieben ift, worein ber Dichter die Reden seiner Bersonen zwängen muß, wenn fie nicht profaisch wild laufen follen, kann man ein französisches Nationalungluck nennen, und wird Engländer und Deutsche gludlich preisen, daß fie fich in dem reimlofen fünffüßigen Nambus ein dramatisches Versmaß gebildet haben, das mit dem Schwunge des Rhythmus die Freiheit der Bewegung verbindet.

War dieser Zwang des Reims, den der französische Dramatiker sich aufzulegen hat, in dem besonderen Wesen seiner Sprache begründet, so glaubte Voltaire von einem anderen beschränkenden Gesetze den Grund in dem allgemeinen Wesen des Drama's selbst zu erkennen. Es sind dieß die bekannten drei Einheiten: der Handlung, der Zeit und des Ortes, welche die französischen Kunstrichter in der Poetik des Aristoteles zu sinden meinten; während uns Deutsche Lessing belehrt hat, daß bei den Griechen theoretisch wie praktisch nur die Einheit der Handlung als unverbrüchliches Ersorderniß erscheine, die beiden anderen aber nur so weit in Betracht kommen, als sie aus jener solgen, oder

soweit die stetige Anwesenheit des Chors (der bei uns wegfällt) fie nothig machte. Dagegen bleibt nun Boltgire babei. Die Wahrscheinlichkeit verlange, die Sandlung eines Drama's in die Beit von brei Stunden, b. h. in die Zeitdauer feiner Aufführung, und in den Umfang eines Balaftes einzuschließen, und spottet über Shakespeare, der seine Versonen von einem Schiff auf hoher See mit einem Male 500 Meilen weit in's Land hinein, aus einer Hütte in einen Balaft, von Eurova nach Afien versete, und am liebsten eine Sandlung ober mehrere Sandlungen augleich barftelle, die ein halbes Jahrhundert dauern. Allein wenn auch Shakespeare hierin unftreitig zu weit geht, wenn sein rascher Scenenwechsel auf der einen und die beträchtlichen Reitklüfte awischen den Theilen mehrerer seiner Dramen auf der anderen Seite, von der Schwierigkeit für die Darftellung noch abgesehen, ber Stetigkeit, mithin der Ginheit der Handlung au nahe treten: fo ift boch bagegen, baf a. B. in Wallensteins Tob die brei erften Aufzüge in Bilfen, die zwei letten in Eger fpielen, ober bag im Comont awischen dem Anfang und dem Ende des Stucks Berichte von den Niederlanden nach Spanien laufen und ein Geer aus Spanien in die Riederlande marschirt; daß felbft innerhalb der einzelnen Acte z. B. in Rabale und Liebe die Scene amischen ben Brunkzimmern des Bräfidenten und der Favoritin und der Stube des Musikus wechselt — dagegen ift aus dem wohlverstandenen Wesen der dramatischen Kunft kein begründeter Ginwand zu erheben. Im Gegentheil, nachdem Boltgire einmal die einfache bramatische Sandlung seiner beiden Borganger mit einer ausammengesetteren vertauscht hatte, werden durch die Rünfte und Gewaltsamkeiten, beren er fich bedienen muß, um dieselbe in bie turze Zeit und ben gleichen Raum wenigstens scheinbar einauamangen, jene Gesetze viel gefährlicher verlett.

Steift sich aber Boltaire in diesem Punkt auf den Hauptgrundsatz des classsischen Jahrhunderts der französischen Dramatik, so kommt er auch in anderen Punkten, worin er erst. Miene gemacht hatte, zwischen Griechen und Briten auf der einen und den Franzosen auf der anderen Seite Borzüge und Mängel gerecht abwägen zu wollen, unverwerkt in das Fahrwasser nationalen Borurtheils zurück. In der ersten Zeit nach seiner Rücksehr aus England hieß es, der Kehler des ariechischen wie des eng-

lischen Theaters sei allaugrofie Rühnheit gewesen, die bas Grafiliche für das Furchtbare nahm, der Fehler des französischen zu große Aenaftlichkeit: die Griechen und Engländer haben bas tragische Ziel oft übersprungen, die Franzosen, aus Furcht vor Nebertreibung, es nicht erreicht; die Buhne folle zwar tein Schauplat des Würgens und Schlachtens fein, wie bei Shakespeare und feinen Nachfolgern, aber ebenfowenig das Drama eine bloke Conversation, wie so manche französissche Stücke; bei aller Unregelmäßigkeit ihres Baues, aller Unschicklichkeit ihrer Sprache, haben die englischen Dramen boch einen Borqua, der viele Mangel audecke; fie haben Sandlung. Mit ber Zeit jedoch wird Boltaire immer empfindlicher gegen die Rebler des englischen, immer ein= genommener für die Borzüge des französischen Theaters. schulgerechte Berbindung ber Scenen, daß die Buhne nic leer werde, und bergleichen Aeuferlichkeiten werden ihm immer wichtiger. Die Elegang des Ausdrucks, die geiftreichen Sentenzen, womit das frangofische Drama wie mit Gbelfteinen ober auch Mlittern sich putt, geben demfelben in Boltaire's Urtheil einen Borqua por jedem anderen. Der frangofische, insbesondere ber Barifer Geschmad, fo Manches er auch an bemfelben auszuseten hat, ift ihm doch schließlich der normale, und namentlich dem ariecischen um fo viel überlegen, als Baris ber attischen Saupt= stadt an Zahl der Einwohner und der dramatischen Aufführungen. Es mag fein, daß das frangösische Theater von dem Motiv der Liebe einen zu häufigen Gebrauch gemacht und diese Leidenschaft felbft nicht felten zur bloken Galanterie abgeschwächt hat: barum bleiben aber boch in der dramatischen Darstellung der Liebe die Frangosen die ersten Meister aller Zeiten. Auf dem frangosischen Theater erscheint die Liebe mit einer Schicklichkeit. Zartheit und Wahrheit, die man anderswo nicht findet. "Unfere Liebenden," fagt Boltaire in ber Zueignung feiner Zaire an ben Freund in England, "sprechen als Liebende, die Ihrigen bis jest nur als Poeten." Und während es früher schien, als hatten auch in Abficht auf das Drama beide Nationen fich zu erganzen, eine von der anderen zu lernen, ift schon mit der Zaire, um 1732, ihrem Dichter der nationale Dünkel so weit geftiegen, daß er geradezu erklärt: "Die Engländer haben fich den Regeln unferes Theaters zu unterwerfen, wie wir ihre Philosophie annehmen müssen. Wir Franzosen haben ebenso gute Experimente mit dem menschlichen Herzen gemacht, als sie mit der Natur. Die Kunst zu denken scheint den Engländern zu gehören, die zu gefallen den Franzosen."

Und gegen diese glückliche Selbstaufriedenheit des französischen Dramatikers kam man immer wieder mit Shakesbeare angezogen : ja in seinen alten Tagen mußte er noch die Erscheinung einer frangöfischen Shakespeare-Uebersekung erleben, beren Urbeber, ein gewiffer Letourneur, neben bem Briten die frangösischen Tragifer kaum als Dichter gelten laffen wollte. Er felbst hatte ben Beift Shakespeare's querft in Frankreich beraufbeschworen: jekt mußte er ihn nicht mehr loszuwerben. Shakespeare's Julius Cafar batte ibn erariffen, aur Nebersetung, aur Rachbilbung gereigt; die Geiftererscheinung im Samlet nannte er einen der wirksamsten Theaterstreiche, und dem Monolog des Samlet konnte er seine Bewunderung nicht versagen. "Ich bin gewiß weit entfernt," fagt er in der Einleitung zu seiner Semiramis, "die Tragodie Samlet in Allem zu rechtfertigen; fie ift ein grobes, barbarifches Stud, das in Frankreich und Italien nicht von dem niedrigften Böbel geduldet werden wurde. Samlet wird verrückt im zweiten Act, und seine Geliebte im dritten: der Bring ersticht ihren Bater unter dem Bormand, eine Ratte umzubringen, und die Helbin springt in's Waffer. Man bereitet ihr Grab auf bem Theater; die Todtengraber machen Spage in ihrer Art, indem fie Todtenschäbel in der Sand halten; der Bring antwortet auf ihre abscheulichen Plumpheiten durch Thorheiten, die nicht weniger widerwärtig find. Unterbeffen macht eine der handelnden Berfonen die Eroberung von Bolen. Samlet, seine Mutter und sein Stiefvater trinken zusammen auf dem Theater; man fingt bei ber Tafel, man zankt fich, folagt fich und bringt fich um. Man möchte glauben, dieses Wert fei die Frucht der Ginbildungs= fraft eines betrunkenen Wilden. Aber unter biefen groben Un= regelmäßigkeiten, die das englische Theater noch heute fo abgeschmackt und barbarisch machen, finden sich im Samlet feltsamer Weise erhabene, des größten Genies würdige Züge. Es ift, als batte fich die Natur barin gefallen, in dem Ropfe dieses Dichters das Stärkste und Gröfite mit dem Niedrigsten und Abscheulichsten au verbinden." Dak man nun in Frankreich felbst es wagte, XI.

ein so ungeläutertes Talent, ober, wie er jest unverblümt an d'Alembert schrieb, einen folchen Dorfhanswurft, der keine zwei ordentlichen Zeilen geschrieben, den Classifern des frangbischen Drama's gegenüberzuftellen, ja vorzuziehen, das emporte gleicherweise seinen Kunftgeschmad, sein patriotisches und sein Selbstgefühl. Noch zwei Jahre bor feinem Ende erließ er ein Sendschreiben bagegen an die frangosische Akademie. "Stellen Sie fich vor, meine Herren." ruft er am Schluffe biefes Senbichreibens aus, "ftellen Sie sich Ludwig XIV. vor in seiner Gallerie zu Berfailles, umgeben von feinem glanzenden Sofftaate; ein Sanswurft in Lumpen gehüllt" (ber ift aber biekmal nicht Shakespeare felbst, sondern sein Neberseger und Lobredner) "dringt durch die Reihen der Belden, der großen Manner und der Schönheiten, bie diesen Sof bilden, und stellt an sie das Anfinnen, Corneille, Racine, Moliere zu verlaffen um einen Seiltanger, der glückliche Einfälle hat und Grimaffen macht. Wie glauben Sie, daß ein folches Unfinnen aufgenommen worben ware?" Gin englischer Rritifer hatte es gewagt, die erste Scene des Samlet mit ber erften Scene der Racine'schen Iphigenie zu vergleichen und mit Bezug auf die Rede des Arcas in der letteren:

Habt ihr in bieser Nacht tein Rauschen wahrgenommen? Die Winde, wollen fie einmal zu Hulf' uns tommen? Doch Alles schweigt: das heer, ber Wind und auch Neptun —

mit Bezug auf diese classische Musterstelle zu sagen, da sei die Antwort der Schildwache im Hamlet: "Keine Maus hab' ich rascheln hören," doch viel natürlicher. "Ja, mein Herr," erwidert ihm Boltaire gereizt, "so mag ein Soldat antworten auf der Wachstude, aber nicht auf dem Theater, vor den höchsten Personen der Nation, die sich nobel ausdrücken, und vor denen man sich ebenso ausdrücken muß." Hier hat uns Boltaire das Gebeimniß dieser classischen Dramaturgie der Franzosen verrathen. Das Drama ist Hosbelustigung; die Personen desselben haben zu sprechen nicht wie es ihnen um's Herz, wie es ihrem Character und der Situation gemäß, sondern wie es dem König und dem Hose gegenüber schiedlich ist; nicht Wahrheit, Natur und Schönheit, sondern die Etikette ist das höchste Gesetz der dramatischen Kunst.

Sienach beareift man nur gar zu aut, warum bei dem löblichen Anlaufe Boltaire's, die Schranken des dramatischen Berkommens der Frangofen zu durchbrechen, folieflich nichts herausgekommen ift; daß seine Stücke, obwol unter sich nach Form und Werth fehr verschieden, boch im Gangen die "gallische Art". wie fich Goethe einmal ausbrückt, feiner Borganger nicht Dieselben im Ginzelnen zu würdigen, wurde uns bier zu weit führen: benn Voltaire bat nicht weniger als 27 ober 28 Tragödien und 15 Komödien, Opern, Fest- und gesellige Spiele Neber drei seiner Tragodien, nämlich Zaire, Merope binterlaffen. und Semiramis, hat Leffing in der hamburgischen Dramaturgie Ausführungen gegeben, bei benen wir alle in die Schule gegangen find. Zwei andere, Mahomet und Tancred, find burch Coethe's Uebersehungen den Lefern seiner Werke vertraut. Er übersekte fie, wie Schiller im Einverständniß mit ihm in den berühmten Stanzen ausführte, nicht als Muster im böchsten Sinne, sondern nur um dem platten Realismus und Naturalismus, wie er in ben Affland'ichen und anderen Studen der Zeit fich breit machte, tunft- und ftilgerechte, auch schon durch den ftrengen Rhuthmus der Sprache von der gemeinen Wirklichkeit fich abhebende Stücke entgegenzustellen. Daß Goethe die beiden französischen Dramen in reimlosen Jamben übersette, damit war Schiller begreiflich einverstanden: nur fürchtete er, da er den Tact des Alexandriners jo tief in den Bau derfelben eingreifen fah, es möchte nach Auflösung deffelben zu wenig allgemein Menschliches übrig bleiben. Auch Goethe felbst klagte über die Rüchternheit diefer Stude und empfand die Nothwendigkeit, ihnen da und dort noch "etwas Belebendes anzudichten", um ihnen "mehr Fülle als im Original au geben". So ist seine Uebersekung, wunderbar treu wo er nicht absichtlich abweicht, doch vielmehr eine Bearbeitung, die bald das Gefühl freier und wärmer sprechen läßt, bald leber= legungen und innere Rampfe feiner ausführt, balb profaifch= tendenzible Spiken abbricht, bald allzuwidrige Enthullungen, wie insbesondere eine Schluftrede Mahomet's von 20 Reilen. geradezu tilgt. Er fest Boltaire in Mufit, schrieb damals eine geiftvolle Frau (Caroline Schlegel), wie Mozart ben Schikaneber, aber seine Arbeit ift nicht so bankbar.

Daß das Drama, wie die Dichtung überhaupt, eine Tendenz

nicht nur haben dürfe, sondern haben solle, daß der Zweck der Kunst sei, die Menschen zu bessern und zu bekehren, dieser Gessichtspunkt, über welchen die echte Kunstübung thatsächlich zu allen Zeiten hinaus war, wenn sie auch bewußter und begrissmäßiger Weise erst durch die neuere Kunstwissenschaft darüber hinausgekommen ist, das war auch Boltaire's wie seiner ganzen Zeit oft ausgesprochene Neberzeugung. In einem besonderen Falle hat auch Lessing die Bretter seine Kanzel genannt: Boltaire betrachtete und gebrauchte dieselben immer so. Daß es unter anderen Tugenden ganz besonders religiöse Duldung und Abscheugegen Aberglauben und Fanatismus war, was er von den Brettern herab predigte, versteht sich von selbst, und bildet in der That ein zeitgeschichtliches Berdienst seiner Stücke. Bon der Aeußerung der Jokaste in seiner ersten Tragödie:

Die Priefter find nicht, was ein blinder Bobel meint, Rur unfre Thorheit ift's, was ihre Weisheit scheint —

bis zu dem Spruche des Raisers in den Guebern:

In feinem Glauben mag' ein Jeber friedlich leben, Doch bem Gefet bes Staats querft bie Ehre geben —

gehen diese Lehren durch alle seine Dramen hindurch. während fie in anderen Studen nur in eingestreuten Sentenzen oder einzelnen Charakteren fich kundgeben, spricht bei der ersten ber von Goethe bearbeiteten Tragodien schon der Titel: "Der Fanatismus, oder Mahomet der Prophet" (wovon übrigens Goethe wohlbedacht den Fanatismus aus dem Titel seiner Bearbeitung weggelaffen hat) es aus, daß fie gang von diefer Tendenz erfüllt, nur um ihretwillen da ift. Mahomet, fagt Voltaire in einem vorausgeschickten Briefe, ift hier nichts Anderes als Tartuffe mit den Waffen in der Hand, und wie der Tartuffe viel Gutes gewirkt hat, so ift bieg auch von dem Mahomet ju hoffen, da die Zeit für dergleichen Berbrechen im Rleinen und Großen noch lange nicht vorüber ift. Daß der hiftorischen Berson des arabischen Bropheten mit einer solchen Darstellung Unrecht geschehe, raumt Boltaire nur insofern ein, als berfelbe nicht gerade dasjenige Verbrechen begangen habe, das ihm im Stude zugeschrieben werbe; "aber wer feine Beimath mit Rrieg übergieht und dieß im Ramen Gottes thut," fragt er, "ift ber nicht zu Allem fähig?" Unter der Herrschaft biefer Tendenz ift Boltaire's Mahomet ein hartes, zurückftoffendes Stud geworben. bem auch die milbernde Sand und der erwärmende Sauch des beutschen Dichters keine bessere Seele hat verleihen konnen. Der Haf gegen den Fanatismus und die positive Religion als dessen Quelle hat Voltaire hier wie noch öfters die Ginficht vergeffen laffen, die ihm nicht fehlte - felbft in Betreff Mahomet's nicht. wo er geschichtlich von ihm handelt -, daß bei der Entstehung und Ausbildung der Religionen immer Begeisterung das Erfte. Berechnung erft das Zweite gewesen sei. Sein bramatischer Mahomet ist awar kein gemeiner, d. h. kein ideenloser, aber ein talter und bewufter Betruger, eine Figur, die uns an Goethe's Großtophta, b. h. an Caglioftro, erinnert, fo plump und hölzern, daß der Zauber, die Gewalt über bedeutende Menfchen unbeareiflich bleibt, die ihm im Stude augeschrieben wird. Infofern hatte Napoleon mit seinem gegen Goethe ausgesprochenen Tadel bes Stückes ganz Recht, nicht blos für fich, weil es ihn unangenehm berühte, daß der Welteroberer barin fo aus der Schule schwatte, sondern auch gang objectiv, fofern ein Mensch dieser Art niemals die Welt erobern konnte. Daß der Dichter ein foldes Stud, beffen Zielpunkte keineswegs blos in der Türkei lagen, dem Bapfte widmete, "dem Oberhaupte der mahren Religion eine Schrift gegen ben Stifter einer falichen und barbarischen." wie er in der Zueignung sich ausdruckte, ift ebenso bezeichnend für Voltaire, als es für die Zeit bezeichnend ift, daß es damals einen Babst gab (Benedict XIV., le bonhomme Lambertini, wie er dafür bei Boltaire hieß), ber für die Widmung in einem heiteren Schreiben fich bedankte.

Um indeß wenigstens von einigen der bekannteren Dramen Boltaire's hier noch ein paar flüchtige Worte zu sagen, so habe ich unter denen, die an griechische Muster exinnern, seines Oedipe bereits als eines versehlten Jugendversuchs gedacht. Der Orest ist reiser; doch das Thema dieses Stückes ist so innig mit der antiken Idee der Blutrache verwachsen, daß es für einen Modernen keine günstige Aufgabe sein kann. Anders verhält es sich mit der Iphigenie, die das letzte Ausklingen der Tantalidensabel ist und eine vergeistigende Behandlung, wie Goethe sie ihr angedeihen

ließ, wohl verträgt; während das Thema des Orest, d. h. der Elektra, gerade das derbe Mittelsklick jener Fabel bildet, das man besser thut, liegen zu lassen, als es, wie Voltaire gethan hat, zu verfälschen. Denn wenn man, wie er, die Erinnyen nicht nach, sondern schon vor dem Muttermord eintreten läßt und diesen selbst zum bloßen Zusall macht, was bleibt dann noch von der ursprünglichen Idee des Stückes übrig?

Unter den Römertragödien, worin Boltgire fich mit den Dichtern bes Cinna und bes Britannicus meffen wollte, ift "das gerettete Rom", das seinem Urheber besonders um der Rolle des Cicero willen lieb war, doch weiter nichts als ein Schuldrama; d. h. wenn wir die Beredtsamkeit und Sprachgewalt abrechnen, fo möchte etwa ein tüchtiger Regent eines Collegiums seine Lesefrüchte aus Sallust und Cicero's Catilinarien in eine folde Form gebracht haben. Die Römer des Boltgire'ichen "Brutus" erinnern uns an die auf den Gemälden von David: es ift mehr Varade und Declamation als Natur und wirkliche Größe darin. "Das Triumvirat" hat Boltaire, seiner eigenen Erklärung aufolge, der Anmerkungen wegen geschrieben, um mittelst des römischen Beispiels alle Broscriptionen, besonders auch die aus religiösem Fanatismus entsprungenen, und ihre Urheber zu brandmarken. Die Einwirkung des englischen Theaters. die schon im Brutus zu Tage tritt, ift noch entschiedener in ber Tragodie "Cafar's Tod", die fich damit in eine andere Reihe ftellt.

"Cäsar's Tob" gehört zu den Stücken, die Voltaire unter der bestimmten Einwirkung Shakespeare's gedichtet hat. Hier schwebte ihm dessen Julius Cäsar vor, wie ihm bei "Semiramis" der Hamlet, bei "Zaire" Othello, bei "Tancred" Romeo und Julia vorgeschwebt haben. Wie sich Zaire und Semiramis zu ihren Vorbildern verhalten, hat schon vor mehr als hundert Jahren Lessing in's Klare geset, und ich will es hier nicht wiederholen. Nicht weniger merkvürdig aber ist die Vergleichung bei "Cäsar's Tod". Wie schon das letztere Wort andeutet, umfaßt das Voltaire'sche Stück nur die Hälfte des Shakespeare'schen, das auch noch den Tod von Brutus und Cassius in sich begreist. Aber zwischen der Ermordung Cäsar's und der Schlacht bei Philippi liegen zwei Jahre, und Voltaire konnte nur eine Hand-lung brauchen, die drei Stunden, d. h. so lange als die Auf-

führung des Stückes, gedauert hatte oder gedauert haben konnte. Also mußte er das Shakespeare'sche Stück in der Mitte abbrechen; und hatte er es nur da gethan, so möchte es noch gehen: man hat ja oft gesagt, daß Shatespeare's Julius Casar eigent= lich zwei Tragodien in fich fasse. Aber was in dem englischen Stude auf Boltaire ben tiefften Gindruck gemacht hatte, mar ja die Scene awischen Brutus und Antonius an Cafar's Leiche gewesen, und diese bildet schon den Nebergang zum zweiten Stud. Indem Voltaire mit dieser Scene und der Volkserregung durch die Rede des Antonius schließt, gleicht sein Drama einem Borderfate, dem der Nachsak fehlt. Aber auch ichon der Bordersak ift theils schwach, theils verfünftelt im Berhältniß zu dem Original. Während Voltaire die Vossen aus der Rede des Casca entfernt, bringt er durch die Aufnahme des alten Rlatsches, Brutus sei Cafar's natürlicher Sohn gewesen, ein Element in das Stück, wodurch er es tragisch zu würzen meinte, in der That jedoch es für den gesunden Geschmack ungenießbar gemacht hat. Romeo und Julie erschien dem frangofischen Dichter die Liebe über die Kluft aweier feindlichen Varteien hinüber als ein wirkjames dramatisches Motiv, die Wiedervereinigung des Liebes= vaares in einem Augenblick, wo es zu svät ist, als ein tragischer Schluß; aber um die Wirkung zu erhöhen, schob er im "Tancred" ein Migverständnig unter den Liebenden selbst dazwischen. erachtet nun dadurch viel Rünstlichkeit und Unwahrscheinlichkeit in bas Stud gekommen ift, hat es doch nicht blos, wie Goethe von ihm rühmt, viel theatralisches Berdienft, sondern es bildet mit Zaire und Alzire die Gruppe derjenigen Boltaire'schen Trauersviele, bei denen wir noch am ehesten "ein menschliches Rühren" fühlen.

Im komischen Fache hat Voltaire schon bei Ledzeiten viel weniger gegolten als im tragischen, und daß er das wußte war unter den Gründen, warum er verschiedene seiner Lustspiele zuerst unter fremden Namen aufsühren ließ. Dennoch sind mehrere derselben gleich damals auch deutsch bearbeitet worden, und so kommt es, daß wir von seiner "Nanine", von der "Frau die Recht hat" und von der "Schottländerin" kurze Beurtheilungen in Lessing's Dramaturgie sinden. Jum Theil sind diese Stücke ursprünglich sür Liebhabertheater gedichtet, und es war dabei

auf den Reiz gerechnet, den die spielenden Persönlichkeiten den von ihnen übernommenen Rollen mittheilten. Einzelne ber= felben, wie namentlich die in Brofa geschriebene Schottlanderin. gehören eigentlich jener Mittelgattung an, die damals aus England einzudringen anfing und bald mit dem Spottnamen des weiner= lichen Luftspiels bezeichnet wurde. Sofern diek nur rührend. ohne tomische Scenen, war, verwarf es Voltaire als ein Awitterbing: aber ein Stud. worin bas Rührende und Bathetische mit bem Lächerlichen abwechselt, fand er als ein getreues Abbild bes Lebens, worin es ebenso zugehe, ganz in der Ordnung. Auch barf sich seine Schottländerin neben ähnlichen Arbeiten, z. B. von Diderot, immerhin sehen laffen; während fein "Devofitar", der ein ähnliches Thema wie der Tartuffe behandelt, gegen diesen jämmerlich abfällt. Im Gangen fteben wir hier an einer ber ichwächsten Seiten ber Boltaire'ichen Schriftstellerei und überzeugen uns, daß ein großer Satiriter darum noch nicht auch ein großer Komiker ift.

Ich habe, im Interesse einer übersichtlichen Darstellung, Alles, was ich über Boltaire als Dramatiker zu sagen für nöthig hielt, in Einer Folge vorgetragen, darüber jedoch den biographischen Erzählungsfaden ganz aus der Hand verloren. Der Zeitpunkt, wo ich ihn sallen ließ, war das Jahr 1732, wo nacheinander Zaire und der Geschmackstempel an's Licht traten, davon ihm eines ebensoviel Lob und Anerkennung, als das andere Tadel und Ansechtung brachte. Ein noch gesährlicheres Schriftstück aber, sagte ich dabei, hatte er bereits im Pulte, und von diesem ist nun zu sprechen.

So mannichfaltige, tiefe und durchschlagende Eindrücke, wie Boltaire sie während seines mehrjährigen Ausenthaltes in England empfangen hatte, kann ein Geist wie der seinige unmöglich todt in sich liegen lassen. Er empfindet das Bedürsniß, sie nicht allein zu ordnen, sondern auch aus sich herauszuschaffen, sie zu Rutz und Frommen Anderer zur Darstellung zu bringen. Diese Anderen waren die Franzosen, denen der aus einer anderen Welt zurückgekehrte Landsmann verkünden wollte, daß es jenseits des Canals auch noch Leute, eine Nation, Staatseinrichtungen und eine Literatur gebe, die man diesseits allen Grund habe, kennen zu lernen, wohl zu erwägen und in mehr als Einem

Buntte fich jum Mufter zu nehmen. Dieß ift der Ursprung erd "Briefe über die Englander", die, von einem Saupttheil ihres Inhalts, auch "philosophische Briefe" hieken. Boltaire hatte biefe Stizzen zum Theil schon in England auf bas Bapier geworfen, seitdem weiter ausgeführt und hin und wieder auch ge= milbert, da er wohl einsah, daß so Manches, was in England unumwunden gesagt werden mochte, in Frankreich mit Behutsamkeit vorzutragen war, wenn es nicht Anstof erregen follte. einer Reihe von Briefen wurde Alles, was England Bemerkenswerthes bot, das Barlament und die Secten. Kirche und Theater. Philosophen und Dichter, Gesetgebung und Sandel, besprochen. Da die Auffassungsweise des Fremden auch die Engländer felbst interessiren konnte, und Freund Thieriot eben in England war, so gestattete er diesem, die Briefe in englischer Uebersetzung zu seinem Bortheile dort drucken zu laffen, wo fie, bei manchem Widerspruch im Einzelnen, doch im Ganzen Anerkennung und Beifall famben. In der Beimath taftete Boltaire erft bei dem Cardinal Meury, der seit der Reit seiner englischen Reise das franzöfische Staatsruder übernommen hatte, durch Vorlesung der Briefe über die Quater, die er freilich erft gehörig beschnitten hatte; wo dann die greise Eminenz von dem Nebrigen fehr erheitert schien. Unterdessen wurde der Druck, abermals in Rouen, im Stillen betrieben; boch ein Nachbruck, ber auf einmal in Baris auftauchte, erregte die Aufmerksamkeit der Regierung, die nun die Exemplare mit Beschlag belegte, den Verleger in die Baftille sette, bei dem abwesenden Verfasser eine Saussuchung vornehmen ließ und ihm felbst am 8. Mai 1734 einen Berhaftsbefehl nach Monieu nachschickte, wo man ihn bei der Hochzeitsfeier des Herzogs von Richelieu wußte. Doch gewarnt durch einen Brief des Freundes Argental, hatte Boltaire ichon zwei Tage vorher das Weite gesucht und trieb sich in Lothringen und weiterhin am Rhein umber, während in Baris am 10. Juni fein Buch als "anftokia, ber Religion, ben guten Sitten und ber Achtung gegen die Obrigkeit zuwiderlaufend", durch den henker zerriffen und verbrannt wurde.

Was in Voltaire's Briefen über die Engländer in dem damaligen Frankreich solchen Anstoß erregte, brauchen wir nicht weit zu suchen. "Das englische Volk", heißt es darin aus Anlaß bes Barkaments. "ift das einzige auf der Erbe, das dahin gelangt ift, durch seinen Widerstand die königliche Gewalt zu regeln. und das sich durch eine Reihe von Anstrengungen endlich biese weise Regierungsform gegeben hat, wo der Fürst alle Macht befitt, Gutes zu thun, mahrend ihm für bas leble bie Sanbe gebunden sind: wo die Adeligen groß find ohne Nebermuth und ohne Basallen, und das Bolk an der Regierung Antheil hat ohne Unordnung. Die Regierung Englands ift nicht auf Glang berechnet, ihr Awed ift nicht, Eroberungen zu machen, fonbern zu verhindern, daß ihre Rachbarn folche machen. Diefes Bolt ift nicht blos auf seine eigene Freiheit eifersüchtig, sondern auch auf die der anderen Bölker. Es hat etwas gekoftet, allerdings, die Freiheit in England zu begründen, es find Strome von Blut geflossen, worin bas Gökenbild bes Despotismus erfäuft worben ift; aber die Engländer glauben ihre Freiheit nicht zu theuer erkauft zu haben. Die anderen Rationen haben nicht weniger Blut vergoffen; aber bas Blut, bas fie für die Sache ihrer Freiheit vergoffen haben, hat nur zum Ritt ihrer Anechtschaft gedient." Muften bergleichen Sate in den Ohren ber weltlichen Machthaber Frankreichs übel klingen, so konnten die geiftlichen Auslaffungen wie folgende nicht erbaulicher fein : "Wenn man ben Englandern von unseren Abbes sagt, die, burch Weiberintriquen zur Brälatur erhoben, in offentundigen Ausschweifungen leben, galante Berse machen, alle Tage feine und lange Souvers geben, von da hingehen, um Erleuchtung durch den heiligen Beift bitten und fich für Rachfolger ber Apostel ausgeben: dann danken bie Engländer Gott, daß fie Protestanten find. Doch das find elende Reger, werth bei allen Teufeln zu brennen, wie Meifter Rabelais fagt; barum will ich auch nichts mit ihnen zu schaffen haben." Doch nicht blos bergleichen Bemerkungen, womit der Briefschreiber bem in feiner Beimath bestehenden Staats= und Rirchenwesen zu nahe trat, auch nicht blos die bedenkliche Sinneigung zu bem Lode'ichen Senfualismus, die er ertennen ließ, wurde ihm verdacht; sondern auch, daß er den Wirbeln des Cartefius gegenüber, bei benen bie frangöfischen Gelehrten aufgewachsen waren, die Newton'sche Gravitationstheorie verkundigte, baß er die Ginimpfung der Bocken empfahl, ja felbft dag er Shakesveare - wir wiffen, in wie befdranktem Make - gelten

liek. das alles waren in dem damaligen Frankreich ebensoviele Retereien, es war eine geiftige Contrebande, die Boltaire aus England eingeschwärzt hatte, die wombalich vernichtet und woffer der Schmuggler bestraft werden mufite. Auch ein widriger Broces mit bem Buchandler fnühfte fich noch an diefes Wert. worin Voltaire ohne Aweifel im Rechte war, aber burch eine übel angebrachte Rarabeit dem Gegner die Möglichkeit in die hand gab, ihn als Geizhals zu verschreien. Nachdem er ben schönen Ertrag der englichen Ausgabe seiner Briefe weggeschenkt. marktete er nun mit dem frangofischen Drucker um einige hundert Franken. Das war so seine leidige Art: nachdem er beute großmuthig und freigebig gewesen, konnte er morgen geradezu filzig fein, und daß vom Bublicum vorzugsweise die lettere Seite aufgefakt und festgehalten wurde, dafür war schon durch den Neid gesorat, den er erregte.

Wer die nothgedrungene Entfernung des Berfassers der philosophischen Briefe am schmerzlichsten empfand, wen feine unfichere Lage am tiefsten bekümmerte, war eine Frau, mit der ihn feit etwa einem Nahre ein inniges Verhältniß verband. 3ch rede von der Marquife du Chatelet, die im Leben Boltaire's eine abnliche Stelle einnimmt, wie in Goethe's Leben die Frau von Stein. Wie Goethe von dieser sagte, daß fie seine früheren Geliebten sämmtlich geerbt habe, so war dieß auf Seiten Voltaire's mit Madame du Chatelet ber Fall. Zwar spielt in Boltaire's Leben die Liebe bei weitem nicht die Rolle, die fie im Leben Goethe's spielt, da Boltaire beides, weder eine so gemuthliche noch auch so finnliche Natur war als Goethe. Er lebte überbaupt viel weniger im Innern als dieser; seine Arbeiten, seine Streitigkeiten, seine ehrgeizigen und Rinanablane gaben ihm un= Erregbar hingegen durch weiblichen aufhörliche Rerftreuung. Reis war er in jungeren Jahren fehr, und ein Bedurfniß, von Frauenhänden gepflegt, in einem Frauenherzen gehegt zu werden, Gabriele Emilie de Breteuil, von der hat er lange behalten. wir reden, hatte Voltaire - fie war im December 1706 geboren - als Kind im Saufe ihres Baters gesehen. Er hatte fie dann aus den Augen verloren, besonders nachdem fie, ein Jahr vor feiner Abreise nach England, fich mit einem Marquis bu Chatelet-Lomont verheirathet hatte. Die Che mar mit einem Rinderpaare gesegnet, bald aber, wie es damals in Frankreich in ber höheren Gesellschaft an der Tagesordnung war, zum blos conventionellen Berhältnik geworden. Das Chevaar war fich allzu ungleich: er ein gutmuthiger, aber durchaus gewöhnlicher Mensch, der sich — er bekleidete einen Bosten in der Armee im Garnisonsleben und auf der Nagd genug that. Den höheren geiftigen Bestrebungen der Frau blieb er ebenso fremd, wie ihre tieferen gemüthlichen Ansprüche ihm unverftandlich blieben. So hatte fie erft bei einem herrn von Guebriant, dann noch unglücklicher bei dem Allerweltsverführer, dem Herzog von Richelieu. gesucht, was fie in ihrer Che nicht fand; bis fie endlich im Sommer 1733, in ihrem 27. Lebensjahre. Boltaire tennen lernte, ber im 39. ftand und so eben erft die letzte der Frauen, bei benen er nach einander ein Seimwefen — diegmal ohne Liebschaft - gefunden, die Frau von Fontaine-Martel, verloren hatte. Das Verhältniß scheint balb ein fehr inniges geworden au sein: und daß es volle 16 Nahre bis aum Tode der Marquise bauerte, daß die Freundschaft zulett die Leidenschaft, dann das gartlichfte Andenken von feiner Seite das Leben ber Freundin überdauerte, ift ein Beweiß, daß fich diefimal das rechte Baar aufammengefunden hatte.

Voltaire felbst nannte die Marquise du Châtelet eine vielverleumdete Frau, und wirklich ift ihr im Urtheil der Mitlebenden wie der Nachwelt vielfach Unrecht geschehen. Ihr Aeußeres schon, bas, ohne schön zu sein, boch interessant und nicht ohne Reiz gewesen sein muß, ift von neidischen Zeitgenoffinnen entstellt worden. Auch in ihrem Charafter waren Züge, die man abstokend finden konnte. Sie war nicht blos leidenschaftlich in hohem Grade, fondern auch hart und schroff, gegen ihre nächsten Umgebungen, ihre Dienftboten, ftolg und karg. Dagegen war fie in der Liebe voll Glut und hingebung, für den geliebten Mann au iebem Dienste, jedem Opfer, mit Ausnahme vielleicht ihrer augenblicklichen Launen, bereit. So waren auch ihre geiftigen Beftrebungen und Liebhabereien fast mehr mannlicher als weiblicher Art. Ihr Talent wie ihre Neigung ging nach ber Seite ber exacten Wiffenschaften, auf Mathematit und Physit, worin fie wiederholt als Schriftstellerin aufgetreten ift. Sie war des Lateinischen mächtig und hatte in ihrer Jugend eine Nebersehung dirgil angefangen, später las sie Tasso und Milton in der ache, sie hatte musikalisches und mimisches Talent: und doch e es Boltaire disweilen ungeduldig, daß sie für die Evidenz Newton'schen Lehrsahes mehr Empfänglichkeit besaß, als en Wohllaut eines Berses von Birgil oder von ihm selbst. i spielte sie jedoch nach außen keineswegs die gelehrte Dame, en ging den Genüssen des damaligen Welt= und Hossens ticht minderer Leidenschaft nach, als den Studien.

Das Chevaar du Chatelet war nichts weniger als reich. Es eine Wohnung in Paris und ein Landaut in der Cham-: an der lothringischen Grenze mit einem kleinen Schlosse, siemlich abwegs in öber Gegend zwischen Bergen lag. In t Afpl, deffen Rame, Ciren, durch Voltaire's Aufenthalt benfo beruhmt geworden ift wie der des späteren Fernen, iekt die Marauise den verfolgten Freund. Das Schloft war im besten baulichen Zustande: um es nur nothdürstig wohnu machen, hatte Voltaire Maurer und Zimmerleute zu beigen, und Jahr und Tag ftand es an, bis es zu einem lichen Aufenthalt hergerichtet war. Dabei schonte der Gaft seine eigene Casse nicht, die ftets besser als die seiner bochen Wirthe bestellt mar; und insbesondere eine Galerie zur ellung eines phyfitalischen Apparates baute er auf seine n, wofür er später, als mit dem Tode der Marquise alle Berhältniffe fich löften, mit einer unbedeutenden Entschäa fich begnügte. Nach und nach konnte man Gafte empfangen. riefe sprachen, nach Baris zurückgekehrt, von Ciren wie von Keenschlößchen. Im Winter 1738 auf 39 war Frau von gny dort jum Besuch, eine gute, empfind- und schreibselige . deren Briefen wir eine Schilderung der Einrichtung und ebensweise in Circy verdanken. Bon dem Gemächern Bol-3 und der Marquise, den Tapeten, Möbeln, Gemälden, retten, Spiegeln, von der Galerie und den Badecabinet. zwar klein, aber reich und zierlich, ist auch sie entzückt; er von dem ihr angewiesenen Gastzimmer, wo, wie sie sagt, tliche Winde fich beluftigten. Sie beschreibt uns die Tages= ilung und zeigt uns nicht allein Boltgire, sondern auch Freundin den größten Theil des Tages und selbst der Nacht ichreibtische: die Stunden abgerechnet, wo letztere auf ihrem Relter, die Schwalbe genannt, durch die Kelder fliegt, und Voltaire, mit bem aus Baris verschriebenen Jagdgerathe, unter ben Hafen der Umgegend Schrecken verbreitet. Auch der Marquis befand fich damals in Circy, genirte aber das gelehrte Baar wenig und spielte überhaupt eine untergeordnete Rolle. Tifche war Voltaire überaus liebenswürdig, voll Geift und Wis und voll Aufmerksamkeit für die Marquise: es liefen aber auch kleine Berstimmungen mit unter, wobei das Baar, um der Umgebung nicht verftandlich zu fein, fich der englischen Sprache bebiente. "Sie macht ihm das Leben ein wenig fauer," fagt die ehrliche Frau von Grafiann: aber fie bemerkt auch, daß er fich auf's Schmollen trefflich verstanden und dadurch in der Regel feinen 3med erreicht habe, ba man feine gesellige Liebenswürdigkeit, die er spielen ließ, sobald man ihn bei guter Laune hielt, nicht entbehren mochte. Die Erzählerin nennt Boltaire Atus. bie Marquife Numphe: boch nach einer Scene, die fie wenige Wochen nach ihrer Ankunft mit der letteren gehabt, und wobei biese ihre ganze leidenschaftliche Särte entwickelt hatte, heißt fie ihr fortan Megare. Es war freilich ihre Sorge für den geliebten Mann mit im Spiele, da fie die Grafigny, zwar mit Unrecht, boch nicht ohne Schein, im Verdacht hatte, eine gefährliche Arbeit Boltaire's in Abichrift verschickt zu haben.

Wenn wir für die 15 Jahre von 1734 bis 1749 Ciren als die eigentliche Beimath Boltaire's betrachten, fo ift damit nicht gemeint, daß er fich immer, ober auch nur die meiste Zeit, da= felbft aufgehalten hätte. Denn für's Erfte, sobald nur der Sturm, ber ihn erst außer Landes, dann in die Wüste getrieben hatte, vorüber war, und das war im Frühling des nächsten Jahres der Fall, bilbete ja natürlich Paris mit Berfailles, ober wo fonft ber Sof sich aufhielt, einen Anziehungspunkt nicht blos für Boltaire, sondern auch für die Marquise. Er hatte bald ein Stud auf die Buhne zu bringen, bald einen Streithandel auszufechten, wollte den alten Freunden und Gonnern nicht fremd, bei Sofe nicht vergeffen werden; fie mochte gleichfalls ihre Beziehungen aum Sofe und ber höheren Gesellschaft nicht verlieren, und hatte immer wieder bei Miniftern und anderen einflugreichen Personen aut zu machen, was ihr Freund durch Schriften ober sonstige Unvorsichtigkeiten schlimm gemacht hatte. Waren es diese Intereffen, die unfer Baar aus ihrer Landeinsamkeit in die Hauptstadt lockten, so waren es nicht selten neue literarische Anstöke. die er gegeben, wodurch Boltgire veranlaft murde, fich nach Ciren zurud, ein paarmal auch wieder außer Landes, nach Lothringen und Holland, zu begeben. Aber auch die Angelegenheiten der Marquise entführten sie und ihren Freund wiederholt und längere Zeit ihrem ländlichen Afyl. Seit Jahren führte das Haus du Chatelet in den Niederlanden einen Broces, von dem sein Wohlftand abhing, und zur Betreibung beffelben hielten fich Boltgire und die Marquise mahrend jener Rahre wiederholt Biertel- und Salbe Jahre in Bruffel auf. Das Geschäft mar verdrieflich und langwierig, boch konnten baneben beiberseits die Studien fortgesett werden, und das endliche Ergebnik war ein für die Kamilie bu Chatelet vortheilhafter Bergleich, zu deffen Berbeiführung Boltaire's Gewandtheit und Rührigkeit das Befte gethan hatte. War bei diesen Bruffeler Aufenthalten das Angenehme, daß fie bie beiden Freunde beisammen ließen, so fielen aber auch Reisen ein, die ihnen Trennung auferlegten. Es tam vor, daß Boltaire bedeutet war, Baris zu verlassen, die Marquise aber gerathen fand, dort zu bleiben, um für den Freund zu wirken. Und noch öfter und für langere Zeit tam es vor, daß er von einem anderen Magnet fich anziehen ließ, der gegen die Freundin fich abstoßend verhielt. Der andere Magnet war zwar kein weiblicher, es war tein anderer als ber Aronpring und nachmalige König Friedrich bon Breufen, bon deffen Beziehungen zu Boltaire später im Besonderen zu sprechen sein wird, zwischen welchem aber und der Marquise fich ein Berhältniß förmlicher Gifersucht um ben Mann entspann, den jeder Theil gang für fich haben wollte. Die Art, wie fich die Marquife während diefer Trennungen, besonders wenn fie von langerer Dauer waren, benimmt, wenn fie auch ihm bisweilen beschwerlich wurde, nimmt uns doch für fie ein. Sie ift tief und ernftlich ungludlich, voll Besorgnif um ben Freund, beffen schwankende Gefundheit fie kennt; fie kann fich nicht darein finden, daß es etwas geben foll, das ihn fo lange bon ihr fern halten tann; feine Briefe tommen ihr zu felten und find zu turg; fie ift oft nabe baran ihm zu gurnen: aber ift er nur erft wieder da, so ift Alles vergeffen, und fie lebt wieder im vollen Liebesalud.

Sehen wir uns nach Voltaire's Arbeiten mahrend dieses Beitraumes um, fo traf es fich, bei der Borliebe feiner Freundin für Mathematik und Physik, glücklich, daß auch er, bem biefe Fächer sonft ferner lagen, eben jest burch seine Beschäftigung mit Newton benfelben näher gerlickt war. Die Mathematiker und Physiter, die zum Theil schon in Baris die Lehrer der Marquise getvesen, die Maubertuis. Clairaut, Bernoulli, Konia, maren jest auch in Ciren willtommene Gafte, und wie fie für ihre Nebersetzung und Erklärung von Newton's principia philosophiae naturalis mathematica die Belehrungen diefer Meister benutte. fo er für feine Anfangsgründe ber Newton'ichen Bhilosophie, Die er mahrend ber nachsten Jahre schrieb und ber Marquise queig= nete. Dabei experimentirte er mit Thermometer. Byrometer und Wage, fandte der Barifer Atademie phyfitalische Arbeiten ein, worin er besonders über Bewegung und Barme Gedanten aussprach. die ihn auf der Schwelle viel späterer Entdeckungen zeigen. Gigens für sie verfakte er eine Abhandlung über Metaphpsit, die, nicht jum Drude beftimmt, uns durch einen glücklichen Zufall erhalten worden ift. In Baris, wo man nie ohne Nachrichten aus Circh mar, machte man bereits feine Gloffen barüber, ben Dichter ber Henriade und Zaire auf ein der Boefie fo fern liegendes Feld hinübergezogen zu sehen. Allein man irrte sich, weil man von ber Bielseitigkeit bes Talents und ber Thatigkeit Boltgire's noch teinen Begriff hatte. "Wir find weit entfernt," fcrieb die Marquise, gewissermaßen zu ihrer Vertheidigung, aus Cirey, "um der Mathematik willen die Poesie im Stiche zu lassen. So barbarisch ist man nicht in dieser glücklichen Einsiedelei, um irgend eine Kunft ober Wiffenschaft zu vernachläffigen." Und Boltaire schrieb um dieselbe Zeit: "Ich liebe fie alle neun (nämlich bie Mufen); man muß bei fo vielen Damen fein Glud au machen fuchen als möglich."

So war es denn neben der Naturwissenschaft für's Erste die Muse der Geschichte, der Boltaire in Cireh seine Bemühungen widmete, und zwar darum nicht mit geringerem, sondern vielmehr mit größerem Eifer, weil die Freundin für sie erst zu gewinnen war. Den schon früher gesaßten Borsaß, von dem Zeitalter Ludwig's XIV. eine historische Darstellung zu geben, begann er damals in Aussührung zu bringen, und das noch bedeutendere

Werk, der Bersuch über die Sitten und den Geist der Nationen. das gleich dem eben genannten erft fpater feine Bollendung erhielt, wurde damals ausdrücklich für die Marquife angelegt. weniasten natürlich wurden unter den Musen Melbomene und Thalia vergessen. Schon gesellig konnte Voltaire ohne dramatische Unterhaltungen nicht wohl leben, und die Freundin beguemte sich seiner Liebhaberei um so williger, als fie dabei selbst auch ihre Rechnung fand. So wurde in einer Galerie des Schlosses mit sehr einfachen Mitteln eine Buhne hergerichtet, für welche Voltaire und die Marquise wetteifernd kleine Stude. besonders aefellige Scherz= und Singspiele, verfakten, die dann, von ihnen und den anwesenden Gaften aufgeführt, der Marquise Gelegen= beit gaben, ihr seltenes Talent auch in diesem Rache in's Licht au ftellen. Auch Marionetten= und Schattenspiel wurde nicht verschmäht, wobei Voltaire seinem possenhaften Humor, nicht felten auf Roften literarischer Gegner, den Zügel schießen ließ. Bon Stücken für ein größeres Bublicum find in ienen Nahren Alzire, Merope, Mahomet und einige andere entstanden. Den Mahomet fah Boltaire zum erstenmal auf der Reise, in Lille, im Jahre 1741 aufführen; in Baris erreate hierauf das Stud durch seine Tendeng so viel Bebenken, daß der Dichter fich veranlaßt fand, es vom Theater zurückzuziehen, auf welches es fich erft neun Jahre später ungehinderten Zutritt errang. Ginen ungetrübten Triumph dagegen brachte ihm 1743 Merope, unerachtet er in diesem Trauerspiel auf das für unerläßlich erachtete Motiv der Liebe verzichtet hatte. Sie brachte ihm die Ehre des Hervor= rufs, oder mit Leffing's Worten in der Hamburg'schen Dramaturgie zu reden, "das Barterre ward begierig, den Mann von Angesicht zu kennen, den es so fehr bewundert hatte; wie also die Borftellung zu Ende war, verlangte es ihn zu sehen, und rief und schrie und lärmte, bis der Herr von Voltaire heraus= trat und fich begaffen und beklatichen laffen mußte." Schon die Art, wie Leffing von der Sache fpricht, beweist, was auch die frangösischen Berichterstatter bezeugen, daß ein Bervorrufen des Dichters bamals noch etwas Unerhörtes war.

Einen Sturm minder angenehmer Art hatte etwas früher, im Jahre 1736, ein Opfer erregt, das Boltaire der lyrischen Muse brachte. In einem Lehrgedicht: "Der Weltmensch", sang XI. er das Lob der Cultur und der Rünfte, und rühmte selbst dem vielgeschmähten Luxus einen milbernden Ginfluß auf die mensch= lichen Sitten nach. Folgerichtig erschien ihm baber ber Urzustand ber Menschheit als ein Zuftand ber Robbeit und Barbarei, und er entwarf mit heiterer Fronie von Abam und Eva eine Schilberung, die freilich zu den herkommlichen Vorstellungen von dem paradiefischen Auftande wenig ftimmte. Im Grunde maren es außerft harmlose Dinge, die er unseren Stammeltern nachsagte: lange und schmutige Ragel, schlecht frifirte Saare, braune Saut, raube Roft und hartes Lager; aber man fand barin eine Berhöhnung der Kirchenlehre vom Stande der Unschulb, und der Dichter fab fich wieder einmal jum Berfchwinden, diegmal einem Winteraufenthalt in Holland, genöthigt. Zwei Jahre fpater, 1738, veröffentlichte er das Lehrgedicht "über den Menschen" in 7 Buchern, worin er nach Form und Inhalt in die Auftapfen Bobe's trat und die Unabhängigkeit des inneren Glückes von dem äußeren Zuftande, Mäßigung als die Bedingung diefes Glückes und Wohlthätigkeit als die wahrhaft menschliche Tugend in gefälligen Versen geltend machte.

Doch keine von diesen Arbeiten hat so viel von fich reden, hat ihren Berfasser so zum Lieblingsbichter der vornehmen Welt, wie zum Abscheu der Ernften und Frommen gemacht, als eine Dichtung, die, wenn auch schon früher begonnen und fvater vollendet, doch ihre Ausführung großentheils in Ciren erhalten bat: das komische Epos über das Mädchen von Orleans. "die Longchamp, der zwar erft später in Boltaire's Dienfte trat, aber es aus seinen Erzählungen wissen konnte, berichtet, um's Nahr 1730 ober 31 fei einmal bei bem Bergog von Richelieu über Tafel von den Thaten des Mädchens und von dem epischen Gebichte die Rede gewesen, worin ein Boet des vergangenen Jahrbunderts, Chavelain, fie befungen hatte. Man habe fich über bieses Gebicht insbesondere auch darum luftig gemacht, weil es bas friegerische Madchen als eine Beilige faffe, und ber Bergog habe geäußert, wenn Voltaire den Stoff behandelt hatte, wurde er ficherlich seinen Vortheil besser verstanden haben. habe erwidert, er würde wohl überhaupt kein ernsthaftes Gedicht baraus gemacht haben; es liege in ber Geschichte dieses Mabchens auf der einen Seite zu viel Triviales, auf der anderen zu viel

Entsetzliches; er glaube, daß der Stoff sich eher für die komische als für die heroische Gattung eignen würde. Bon allen Seiten habe man ihm nun zugesprochen, eine solche Bearbeitung zu liesern; nach einigem Sträuben habe er sich daran gemacht und nach kurzer Zeit derselben Gesellschaft die vier ersten Gesänge der Pucelle vorgelesen.

Das Epos von Chavelain, das im Nahre 1656 unter bem Titel: "Das Mädchen (la Pucelle), ober das gerettete Frantreich", erschien und in awölf schwerfälligen Büchern bie Belbin von ihrem ersten Auftreten bis in ihren Kerker zu Rouen begleitet, ift allerdings ein bochft altfrantisches Ding, bas die damalige Generation feltfam ansprechen mufite. Es faft die Geschichte der Rungfrau im ftreng firchlich-fupranaturaliftischen Sinne: fie ift von Gott, auf Fürbitte der Jungfrau Maria, zur Rettung Frantreiche speciell berufen: fie wird durch einen Engel in einer um= hullenden Wolke mitten durch die Reinde hindurch jum Ronig geführt; in der Schlacht steben himmlische Beerschaaren ihr zur Seite, fo wie für die Englander der Satan mit feinen Damonen fämpft. Bunachft mar es also diefe veraltete Behandlungsart. bie Boltaire's Spott herausforderte; die Heldin felbft, hiftorisch genommen, erfreute fich in gewiffem Sinne feiner Zuneigung. Er tommt wiederholt auf fie ju fprechen: im philosophischen Wörterbuch in einem eigenen Artikel: im Berfuch über die Sitten und den Geift der Bolter in dem Capitel über die Zeiten Carl's VII.; in der Henriade begegnet uns "die wackere Amazone, bie Schmach ber Engländer und die Stüte des Thrones", mit den Bapards und du Guesclins im Baradiese. "Man mache nur," fagt er einmal, "aus Johanna teine Inspirirte, fondern eine beberate Idiotin, die fich fur inspirirt hielt; eine Dorfheroine, bie man ein große Rolle fpielen ließ; ein muthiges Madchen, bas Inquifitoren und Doctoren mit feiger Graufamkeit verbrennen ließen." Man ließ fie eine Rolle fpielen — wer denn? In bem Bersuch über die Sitten gibt Voltaire erst ein Bild der Zerruttung Frankreichs bei'm Regierungsantritt des genannten Königs und fahrt bann fort: "Man mufite balb zu einem noch feltsameren Auskunftsmittel greifen (als die Münzberschlechterung, von der vorher die Rede gewesen war), nämlich zu einem Wunder. Gin Ebelmann an ber Grenze von Lothringen, Ramens Baudricourt, glaubte, in einer jungen Magd in einem Wirthshause zu Baucouleurs eine Berson au finden, die au der Rolle einer Ariegerin und Inspirirten geeignet ware." Sich für inspirirt au halten, ober, wie Johanna, Erscheinungen ber heiligen Ratharing und Margaretha zu haben, war für Voltaire ein fo unerhörter Blödfinn, dan es ihm ichwer fiel, benfelben auch der einfältigften Berfon wirklich zuzutrauen, daß er fich immer wieder versucht fand, entweder halben oder gangen Betrug dabei vorausauseken. Der halbe mare gewesen, wenn fich Johanna den Wahn von einem Dritten, der fie als politisches Werkzeug benuten wollte, in den Ropf feten ließ; ber gange, wenn fie felbst bie Ericheinungen erbichtete. Boltaire ichwantte amischen beiden Voraussehungen; benn einmal nennt er bie Jungfrau auch geradezu "eine Selbin, würdig des Wunders, das fie erdichtet hatte". Geschichtlich ist bieran ebensowenia etwas, als an der Wirthshausmaad oder Rellnerin, die Boltaire aus einer im feindlichen. burgundisch=englischen Sinne geschriebenen Chronik aufgelesen hat. ober an den 27 Nahren, die er ihr ftatt der geschichtlichen 18 bis 19 gibt. Auch in dieser Bergröberung aber ift ihm Johanna an und für sich immer noch respectabel; er schätzt ihren patriotischen Muth, und mas ihr außerdem bei ihm Borichub thut, ift. baß es ein Bischof und ein Inquifitor war, die fie auf den Gleichwohl begreifen wir jest seine Scheiterhaufen lieferten. Frage, wie man Leuten von Geschmad ein ernftliches Interesse beibringen wolle für ein Mädchen in Mannetleibern, das aus einem Wirthshaufe tomme und auf dem Scheiterhaufen endige.

Dieß war einerseits noch ganz aus der aristokratischen Ausschließlickeit der Zeit Ludwig's XIV. heraus gesprochen, wie sie
sich zwar vorzüglich im Drama ausgeprägt hatte, aber auch für
das Epos maßgebend war. Könige und Helben für die Tragödie, Bürger und Bauern für die Komödie; wer das Landmädchen
von Dom Remi als Heilige saßte, der mochte sie zur Helbin
eines ernsthaften Epos machen, denn da sielen die Standesunterschiede weg; wer sie aber menschlich sassen wollte, konnte sie nur
für ein komisches Epos verwenden, wosür in Ariost ein so beliebtes Muster vorhanden war. Doch diese Behandlung wirklich
über die nationale Heldin zu verhängen, dazu lag der eigentliche
Reiz in etwas Anderem. Sie galt der landläusigen Borstellung, und war noch zulet dichterisch gefeiert worden, als die reine Jungfrau, die eben als solche würdig befunden war, das Organ göttlicher Offenbarungen und Wirkungen zu sein. Göttliche Offenbarungen und Wunderwirkungen nun gab es für die Geisteszrichtung, die in Voltaire ihren genialen Sprecher hatte, keine mehr. Aber ebensowenig wollte man an jungfräuliche Reinheit glauben. Was Mephistopheles zu Faust als seinem nur allzu gelehrigen Schüler sagt:

Ihr fprecht icon faft wie ein Frangos,

ober vorher:

Du sprichft ja wie hans Lieberlich, Der begehrt jebe liebe Blum' für fich, Und buntelt ihm, es war' tein' Ehr' Und Gunft, die nicht zu pflüden war' —

bas war die Anficht der Kreise, für welche Voltaire seine Bucelle bichtete. In der Seldin von Orleans konnte er also so zu sagen zwei Miegen mit Einer Klappe treffen: den Glauben an gött= liche Offenbarung und den an weibliche Reinheit. Dief bewertstelligt er in dem Gebichte fo, dag er die Wundermaschinerie beibehält: der heilige Dionysius, Frankreich's Schukpatron, sucht fich die Seldin aus und läft ihr in wiederholten Erscheinungen seinen Beiftand angedeihen, worüber er mit dem heiligen Georg. dem Beschützer Englands, in Streit gerath; das Alles aber wird - man bente nur an den geflügelten Gel, der fich als Reitthier ber Belbin jur Berfügung ftellt - in fo burlesten Bügen durchgeführt, daß es als bloße Barodie erscheint. bildet diese Seite der Sache nur die Folie, den Hintergrund: den Vordergrund nimmt die Durchführung des anderen Thema's ein, das übrigens weniger an der Helbin felbft, als gelegentlich ihrer an den übrigen weiblichen Figuren des Gedichtes, von der schönen Agnes Sorel bis zu Nonnen und Aebtissinnen, anschaulich gemacht wird. Bei allen diesen ift es nur Sache der Gelegen= heit, ob fie Reinheit und Treue bewahren oder nicht, und selbst ber Zwang, der fie ihnen raubt, ift nicht ganz unwillkommen. Im Unterschiede von ihnen erscheint Johanna noch gang ehren= werth: schon die Derbheit der Dorfdirne, die den Zudringlichen im Rothfalle mit einer tüchtigen Ohrfeige abzuführen weiß, kommt ihr au Statten: und da ihre patriotische Selbenrolle ihr wirklich

am Herzen liegt, und fie die Vorstellung theilt, daß deren Durchführung an ihre Jungfräulichkeit als Bedingung gebunden sei, so weiß fie diese dis auf Weiteres stramm zu behaupten. Dieser Geist und Sinn der Dichtung legt sich gleich in den Eingangsversen dar:

> Bum Beil'genfanger bin ich nicht gemacht, Da fcwach und weltlich meine Tone klingen: Und boch - ich muß euch von Johanna fingen. Die, fagt man, Gottesmunder bat vollbracht. Rur Jungfernhanben fonnt' es ja gelingen. Ru fichern unfrer Lilien Gilberbracht. Ru brechen ftolger Briten lebermacht Und Salbol auf bes Ronigs Saupt zu bringen. Johanna war — ich fag' es ohne Scherg — Gin Madchen, beffen Unterrod und Dieber Bebedten eines Roland's Selbenberg. Bas mich betrifft - ihr habt ja nichts bawiber -So lieb' ich mehr ein Lammchen, fanft und gut; Doch in Johanna pochte Lowenmuth. Das werbet ihr aus meinem Lieb erfahren. Bewundern follt ihr ihre Belbenfraft. Und allermeift, baf ihre Jungfraufchaft Gin ganges Jahr fie mußte gu bemahren.

Mit diesen Anschauungen war die Voltaire'iche Dichtung aus dem Sinne der höheren Gefellschaftstreise jener Zeit heraus geschrieben, barum war fie ber Zeit auch nach bem Sinne. Wie fie nach und nach entstand und lange Jahre nur in Abschriften umging, war, einer folden habhaft zu werben, bas Ziel eifriger Bewerbung von Fürften und Bringeffinnen, das Gebicht ber feinfte Leckerbiffen, feine Renntnig gleichsam bas geiftige Ertennunaszeichen ber auten und beften Gefellichaft. Auch hatte bas Gedicht für jene Zeit nur allzuviele Wahrheit: die Frauen der höheren Areise waren zum auten Theil so, wie fie bier geschilbert wurden; was der Dichter der Pucelle nur gar zu balb - zur gerechten Strafe, wenn man will - erfahren follte. Wir Beutigen legen bas Gebicht, nachdem es uns zuweilen ergett, öfter abgestoßen hat, ziemlich gleichgültig aus der Sand, weil es für uns nicht mehr die Wahrheit enthält. Wir wiffen, bag bas Weib so nicht ift, ober boch nur unter besonderen Umftanden so ist, und wenn sie es ware, wurden wir uns nicht so luftig barein

finden. Unsere Lebensanschauung ist keine frivole mehr; aber wir begreifen, wie sie damals so werden konnte. Es war die praktische Reaction gegen den christlichen Spiritualismus, die Im firchlichen neben der wissenschaftlichen eintreten mußte. Chriftenthum ift das Sinnliche am Menschen grundsäklich verneint, thatfächlich nur geduldet; Enthaltung, Jungfräulichkeit ift bas Sohere, das Wahre, das was eigentlich fein follte, wenn es nur konnte; und in einzelnen Menschen ift es doch auch wirklich, bie ebendamit fich auf den Gipfel der Menfcheit ftellen. Aufklärung in der fenfualistischen Richtung, die fie in Frankreich nahm, fagt, und soweit hat fie gang Recht: nein! der Mensch ist nicht wesentlich Geift: nun geht sie aber weiter und wird ebenso einseitig wie die Rirche, indem fie fortfährt: fondern er ift Meifch, Sinnlichkeit; und fofort gibt fich ber Dichter baran, diek in einer Reihe von Bilbern anschaulich zu machen, wo durchaus das Meifch den Geift zu Falle bringt, die vorgebliche Reinheit fich als Beuchelei, die vermeintlich Beiligsten fich als die Berdorbenften zeigen. Gine Dichtung diefer Art tann uns nicht mehr befriedigen; im Gegentheil, wir haben uns mit aller Anftrengung auf den hiftorischen Standpunkt ihrer Entftehung au verfeten, um den Dichter nicht harter au beurtheilen als er au beurtheilen ift, und ihm insbesondere das Behagen nicht au verargen, das aus jeder Zeile dieser Dichtung spricht. In der That, wenn irgend etwas, so hat Boltaire die Bucelle con amore gearbeitet. Ein jedes Zeitalter freut fich feiner neuerrungenen Beisheit, mag es eine wahre ober falsche sein, besonders wenn es eine heitere Beisheit ift; in Boltaire's Bucelle, konnen wir fagen, genoß das achtzehnte Jahrhundert fich felbft in feiner Frivolität, die an fich awar haklich, aber von feinen übrigen besseren Eigenschaften leider nicht zu trennen ift.

Hinterher freilich hat das Gedicht seinem Urheber, wie ein verzogenes Lieblingskind seinem Bater, Sorge und Berdruß wie kein anderes seiner Werke gemacht. Theils der entsetliche Schmutz, in den er sich darin stellenweise fallen ließ, theils die kecken Anspielungen auf hochstehende Personen, die er sich erlaubt hatte, konnten sehr üble Folgen für ihn nach sich ziehen. Er hütete sich wohl, das Gedicht drucken zu lassen, aber er verschenkte Absichriften, die sich trot aller auserlegten und versprochenen Disse

Ţ.

cretion im Stillen weiter verbreiteten: die Marquise hatte allen Grund, die Sandschrift unter ihren Verschluß zu nehmen: aber auch er, wenn er ihrem Einfalle, einen Abdruck für Freunde im Schloffe felbft zu veranftalten, fich widerfette. Zulett, wenn auch erft nach ihrem Tobe, geschah boch, was man hatte verbüten wollen: es ericienen unrechtmäkige Drucke ber Bucelle und setzten Boltaire in nicht geringe Berlegenheit. Er ergriff den Ausweg, der ihm immer geläufiger wurde: er erklärte Alles in dem Gedicht, wozu er fich nicht bekennen mochte, für boswilliges Ginfchiebfel von fremder Sand, und veranftaltete folieglich eine Ausgabe, die er als die einzig unverfälschte betrachtet wiffen wollte, während fie doch nur eine von ihm felbst awar gesäuberte, aber immerhin verftummelte war. Manches ift ohne Zweifel untergeschoben, sofern es für ihn zu plump und geschmacklos erscheint: doch darf man nur in den neueren Ausgaben der Bucelle, welche die von Voltaire ausgemerzten Stellen und Abschnitte anhanasweise nachführen, diese nachlesen und mit dem Uebrigen vergleichen, um fich zu überzeugen, daß gerade die schlimmften dieser Stude ficher von Boltaire find.

Während das Stillleben in Cirey diese Früchte von fehr verschiedenem Werthe zeitigte, verlor übrigens Boltaire fo wenig wie seine Freundin den Hof aus den Augen. Wie fie fich von Beit zu Zeit in Berfailles oder Fontainebleau bei'm Spiele der Rönigin einstellte, fo verfaumte er keine Gelegenheit, bei den verichiedenen Damen, die fich mahrend jener Jahre in der Gunft bes Königs ablöften, fich beliebt zu machen. Er hulbigte nach einander ber Marquife von Mailly, bann ihrer Schwefter, ber Herzogin von Châteaurour: bei der Marquise von Bompadour. bie ihnen zu längerer Herrschaft folgte, hatte er sogar den Bortheil, zu ihren alten Befannten aus der Zeit zu gehören, wo fie noch einfach Madame d'Etivles war. Durch diese Bekannt= schaften, zu benen noch die des Herzogs von Richelieu, des wür= bigen Bundesgenoffen jener Damen, tam, brachte es Boltaire endlich dahin, daß zur Reier der Vermählung des Daubhin mit einer spanischen Prinzessin im Jahre 1745 ihm die Anfertigung eines Singspiels übertragen wurde. Das Stud, "die Brinzesfin von Navarra" betitelt und von dem berühmten Rameau in Musik gesett, wurde zu Berfailles im Februar jenes Nahres mit aller

Bracht eines Hoffestes jener Zeit aufgeführt und brachte seinem Berfasser in rascher Folge eine Reihe königlicher Gunstbezeigungen: die Ernennung zum Historiographen von Frankreich, den langersehnten Sessel in der französischen Akademie, und zum Aergerniß mancher Herren vom alten Abel das Patent eines königlichen Rammerjunkers, das er später, mit Beibehaltung des Titels und Ranges, verkausen durste. So sehr es ihn beglückte, das so lange vergeblich erstrebte Ziel endlich erreicht zu haben, so konnte er doch nicht umhin, sowohl des Wittels, als der Menschen, bei denen gerade dieses Mittel durchgeschlagen hatte, zu spotten in dem Sinngedicht:

Mein Heinrich nicht und nicht Zaire, Nicht die Amerikanerin Alzire, Kein's hat vom König mir nur einen Blick gebracht. Ich hatte wenig Ruhm und Feinde ganze Haufen. Da ließ ein Possenspiel ich von dem Stapel laufen, Und plötzlich war mein Elück gemacht.

Dabei warf er fich indek mit allem Eifer in die Rolle des hofpveten. Schon vorher hatte er in einem Gedicht auf die Greigniffe des Nahres 1744 die angeblichen Rriegsthaten Ludmig's XV. und feine Genefung, die ihm den Beinamen bes Bielgeliebten einbrachte, gefeiert; jest beeiferte er fich, die Schlacht bei Kontenoi, die im Mai 1745 der Marschall Morit von Sachsen gegen den Herzog von Cumberland gewann, in einem Boem zu preisen, worin er gleichfalls das Berdienst des Königs und feines Herzogs von Richelieu um den Sieg in's Licht zu ftellen fich an= gelegen fein ließ. Und als es im Winter barauf galt, den fiegreich heimgekehrten Konig durch neue Soffeste zu verherrlichen. war es abermals Voltaire, der das Feftspiel: "der Tempel des Ruhmes" verfaßte, worin in der Verfon keines Geringeren als bes Raisers Trajan Ludwig XV. als der wahre, d. h. der menschenfreundliche, volkbeglückende Sieger und Eroberer bargeftellt mar. Es wird ergählt, beim Berausgehen aus der Borftellung fei der Dichter dem König mit dem Herzog von Richelieu an der Seite begegnet, und schwindelnd von feinem Erfolge habe er an diefen, boch zu den Ohren des Königs, die Frage gerichtet: ift Trajan aufrieden? worauf jedoch der König, ohne ihn eines Wortes zu würdigen, weiter gegangen fei.

7

Eine Stelle in der französischen Akademie zu erhalten, mar von jeher und ift noch heute fo fehr das Bestreben jedes frangöfischen Schriftftellers, daß uns an Boltaire nur das mißfällt, daß er uns glauben machen will, die Sache sei ihm bochft gleichgültig gewesen. Das ift so unwahr als die Behauptung, er habe die vorhin erwähnten Gunstbezeigungen des Hofes als glänzende Bagatellen betrachtet. D nein, auf ber Sobe ftand Boltaire bei weitem nicht, von welcher aus beraleichen äußere Chren als gleichgultig erscheinen; er war nicht der Mann, fich an dem Bewußtfein feiner Bedeutung, an dem Gefühl feiner gewaltigen Wirksamkeit genügen zu laffen; er haschte augleich begierig nach jeder kleinsten äußeren Auszeichnung, und war leidenschaftlich erregt, wenn fie ihm verfagt wurde. Nun ift man ja billig und fieht herkommlich besonders den Boeten nach, bis au einem gewissen Buntte Rinder au fein und an glanzenden Mittern fich zu ergößen; obwohl man die wenigen Dichter bann auch boppelt hochschätt, die in biefem Stücke Manner find. Aber eine Grenze hat diese Nachsicht immer, und wie gefährlich die Sitelfeit bem Charafter werden fann, ift an feinem Anderen greller, als eben an Boltaire, wahrzunehmen. Sauer genug indeß wurde ihm fein Seffel in der Atademie gemacht. Als er aum erstenmale für einen solchen vorgeschlagen war, hatte er zwar bereits Brutus und Zaire, aber auch schon so manches Andere geschrieben, was den Akademiker de Boze zu dem Aussbruche veranlafte, "Boltaire werbe nie ein akademisches Subject werden." Als später im Jahre 1743 der Cardinal Fleurn ftarb, hoffte Boltaire, dessen Plat unter den Vierzig zu erhalten, und hatte, feiner Behauptung nach, bereits König und Maitreffe für fich: aber der Lehrer des Dauphin, ein alter Theatinermonch und früher Bischof von Mirepoix, Boyer, der jest im Minifterium fak, wukte es zu hintertreiben, trot aller Berficherungen, die Boltaire ihm machte, ein guter Bürger und wahrer Ratholit ju Der Mann mochte fich einmal als l'ancien eveque de Mirepoix unterzeichnet und das ancien abgekürzt: anc., geschrieben haben: dafür hiek er nun bei Boltaire fortan l'ane évêque de M., der Efelsbischof von Mirevoir — was ich absichtlich anführe als Beispiel für eine Art von Wit, woran Boltaire nicht felten Behagen fand. Damals nun, in der frifden Sofgunft der Rabre

1745 und 46, hielt er es an der Zeit, einen neuen Bersuch zu machen, und ware ihm der Erfolg fo gleichgültig gewesen, wie er sich anstellt, so wurde er schwerlich ein Mittel in Anwendung gebracht haben, mit dem er es freilich in der Braxis leichter nahm, als wir es in der Beurtheilung nehmen können. In Unbetracht des bedeutenden Ginfluffes nämlich, den am Sofe noch immer die Jesuiten hatten, und um nicht abermals feiner Bewerbung von geiftlicher Seite ber einen Riegel vorgeschoben au seben, suchte er nun die Resuiten für fich au gewinnen. In einer Rirchenzeitung war dem Bapft Benedict XIV. fein freundliches Schreiben an Boltaire, und in einer in Holland erschienenen Schrift dem letteren seine Borliebe für die Resuiten aum Bor-Das benutte er nun als Anlak, in einem wurfe gemacht. Schreiben an den Bater de la Tour, der jest dem Collegium porftand, worin Boltgire erzogen worden war, neben feiner Ergebenheit gegen den Bapft, zugleich seine Dankbarkeit und unverbrüchliche Anhänglichkeit an den Orden mit einem Nachdruck, einer Nebertreibung auszusprechen, welche die Abficht nicht vertennen läßt. Da ift Alles, mas er die fieben Jahre seines Aufenthalts im College gesehen, nur Schönes und Gutes, nur Meiß, Mäkigkeit und Ordnung gewesen; er ift erstaunt, wie man den Batern von der Gesellschaft Jesu eine verderbliche Moral qu= ichreiben mag; ja wohl, fie haben in den finfteren Zeiten, wie andere Orden auch, ihre Casuisten gehabt, die über Bunkte der Sittenlehre für und wider disputirt haben, die jest langft aufgeklart ober auch vergeffen find; aber es macht der Menschheit Schande, daß man fich erbreiftet, Manner einer laren Moral au beschuldigen, die in gang Europa das härtefte Leben führen und an's Ende von Afien und Amerita reifen, um da den Martyrer= tod zu suchen. Rein Wunder, daß ein folcher Berläumder der Unichuld auch Boltaire verlaumdet, daß er ihm Gesinnungen aufbürdet, die er nie gehabt, und Bucher aufchreibt, die er nie geschrieben, oder die von den Herausgebern unwürdig gefälscht find. Selbst die Henriade ift niemals correct gedruckt worden (man fieht, wenn eine ihrer Kraftstellen gegen Intoleranz und Kanatismus den P. P. Jefuiten zu ftart mar, fo hielt fich Boltaire auch hiefur die Sinterthur der vorgeblichen Berfälfdung offen); "man wird vermuthlich," fest er hinzu, "meine echten Werke nicht eher haben, als nach meinem Tode." Inzwischen will er nach dem Beispiele des großen Corneille seine Schriften dem Urtheil der Kirche unterwerfen. "Wenn man je," erklärt er, "unter meinem Namen eine Seite gedruckt hat" (daß er eine solche geschrieben, gesteht er also immer nicht zu), "die auch nur einem Dorftüster Aergerniß geben kann, so din ich bereit, sie in seiner Gegenwart zu zerreißen; ich will ruhig leben und sterben im Schooße der römisch-katholischen apostolischen Kirche, ohne Jemand anzugreisen, ohne Jemand zu beschädigen, ohne eine Weinung zu behaupten, die Jemandem anstößig sein könnte."

Um den Preis solcher Schritte und Erklärungen setzte Voltaire es durch, daß er, nachdem er längst Mitglied fast aller europäischen Akademien geworden war, endlich auch in die franzöfsische aufgenommen wurde; darin allerdings ein echter Zögling der Jesuiten, daß er zu seinen Zwecken jedes Mittel für erlaubt ansah; wären nur seine Zwecke immer so gut oder doch so harm-los gewesen, wie diesesmal!

An literarischen Streitigkeiten hat es Voltaire auch in dieser Lebensperiode nicht gefehlt, und er führte fie, wie er fie immer Bon dem Zank mit J. B. Rouffeau ift früher die Rede gewesen; in diese Jahre fällt vornehmlich ein wo möglich noch häflicherer Sandel mit einem gewiffen Abbe Desfontaines. Diefen Menfchen hatte Voltaire burch feine Verwendung aus bem Zuchthause frei gemacht; wodurch sich derselbe aber nicht abhalten ließ, nachdem er eine Schmähichrift gegen Voltaire auf Thieriot's Zureden vernichtet, sich wiederholt fritisch an ihm au reiben und auf eine scharfe Entgegnung Boltaire's einen unverschämten Drohbrief an ihn zu richten. Dadurch ließ sich Voltaire hinreißen, mit Borschiebung eines Strohmanns awar, aber von Jedermann erkannt, unter dem Titel: "das Bräservativ". eine Streitschrift drucken zu laffen, auf deren Tilelkupfer Desfontaines als Züchtling abgebildet war. Darauf antwortete biefer in einem Libell: "die Boltairomanie", wovon er felbst fagte, es werde Boltaire nichts übrig laffen, als fich zu hängen. beffen schritt dieser zur gerichtlichen Rlage, deren Ergebnif mar, daß Desfontaines einen Widerruf unterzeichnen mußte; mit diesen elenden Geschichten war ein ganzer Winter hingegangen, und die Reindseligkeiten dauerten auch nachher noch fort.

Desfontaines im 3. 1745 ftarb, war ihm bereits ein Schlimmerer nachgewachsen in der Berson von Freron, der neben Boltaire's ganger fernerer Autorlaufbahn wie ein bellender Sund berlief und dagegen von ihm in allen Formen, in Profa und Verfen, in Epos und Drama, gerrbildlich verewigt worden ift. Mochte er immerhin in manchem seiner Angriffe, wie namentlich in der schneidenden Beurtheilung von Boltaire's Sofpoefie und leider auch in der Aufdedung fo mancher Wieden feines Charafters, Recht haben: Die Lacher zog Boltgire folieklich boch auf feine Seite, und die Schmarokereriftenz eines nergelnden Literaten ift ber productiven Thatiakeit eines Mannes wie Voltaire in die Länge niemals gewachsen. Freron blieb nicht der lette in seiner Art, die la Beaumelle, Clement, Nonnotte und wie fie alle biefen, gefellten fich ihm bei, und ber witige Abbe Boifenon schrieb im Stile der biblischen Genealogien: "Zoilus zeugete Mävius: Mävius aber zeugete Desfontaines: Desfontaines aber zeugete Freron; Freron aber zeugete Clement" u. f. f. Der bekannte Reim gegen Freron:

> Jüngsthin in einem tühlen Hain Biß eine Schlang' in Freron's Bein. Und, fragt man, was geschah alsbann? Die Schlange starb, und nicht ber Mann —

ift zwar nur Nachbildung eines Epigramms der griechischen Anthologie, und seine Abkunft von Boltaire wird bezweiselt; aber er hätte sich desselben wenigstens nicht, wie so mancher anderer Ausfälle, zu schämen gehabt.

Unter allen diesen Händeln mochte die Marquise du Châtelet nicht Unrecht haben, wenn sie versicherte, sie habe den Freund jeden Augenblick vor ihm selbst zu retten, und sie wende mehr Politik auf, ihn zu leiten, als der ganze Batican, um die Christenheit in seinen Banden zu halten. Bisweilen indeß war es doch auch wieder sie, die ihn in Verlegenheit brachte. Denn, so leidenschaftlich er übrigens sein mochte, ein so leidenschaftlicher Spieler war er doch nicht wie sie. Eines Abends hatte sie in Fontainebleau, beim Spiel der Königin, 80,000 Livres verloren, während sie keine 100 mehr im Vorrath hatte; Voltaire hatte zugesehen, und in der Ueberzeugung, daß es dabei nicht mit

rechten Dingen zugegangen, ihr hernach auf Englisch zuflüftert, fie merte in ihrer Zerftreuung nicht, daß fie mit Saunern fpiele. Jest aber bemertte fie, daß ihre Mitspieler das gehört und verftanden hatten, und nun war es für beide Theile, für fie, um ihre Spielfculb in Ordnung zu bringen, für ihn, um einem Chrenhandel auszuweichen, das Gerathenste, fich davon zu machen. Das thaten fie benn auch noch in ber Nacht, und zwar flüchtete fich Boltaire nach Sceaux zu ber Bergogin von Maine, mit ber er schon von der Zeit seines Debipe her befreundet mar. Bier lebte er zwei Monate lang in einem Obergimmer versteckt, am Tage mit verschloffenen Laden und bei Licht, doch unabläffig beschäftigt; Rachts tam er zur Bergogin herunter, speifte an ihrem Bett und beluftigte fie durch feine Scherze, während fie ihn mit alten Sofanekorten unterhielt. Mehrere seiner Erzählungen, wie Badig, Babouc u. a., find während diefer Tage entstanden und darauf in der Nacht von dem Dichter feiner hoben Beschükerin vorgelesen worden. Endlich hatte die Marquise ihre Schulb auf bem Bergleichswege abgewickelt, zugleich auch Boltaire's Chrenhandel getuscht und eilte jett nach Sceaux, es ihm anzukundigen. Run aber ließ die Bergogin so ausgezeichnete Gafte noch nicht log, und es verfloffen noch drei Wochen unter Beluftigungen aller Art, besonders auch dramatischen Borftellungen, bei denen Boltgire und seine Freundin verschiedene Rollen übernahmen.

Ihre Spielverlufte durch verdoppelte Sparfamkeit ein= aubringen, zog fich die Marquise mit ihrem Freunde, nach kurzem Aufenthalt in Baris, mitten im Winter 1747 auf ihren Landfit zurud, und auf dem Wege dahin brachte ein Unfall die Reisenden in eine Situation, von der uns Voltaire's damaliger Secretair. Longchamp, in seinen Denkwürdigkeiten ein allzu bezeichnendes Bild entworfen hat, als daß ich es zurückhalten dürfte. Marquise hatte die Liebhaberei, die, für den Sommer gang angenehm, für den Winter ihr Bedenkliches hatte, bei Nacht zu reisen. So wurden fie benn auch umgeworfen, und nachdem fie mit Milhe, besonders Boltaire, der zu unterft lag, aus dem umgefturzten Wagen gezogen waren, mußte, um diesen mit seiner schweren Ladung von Roffern und Riften aufzurichten, Mannfcaft aus dem nächften Dorfe herbeigeholt werden. Mittlerweile faken Boltaire und seine Freundin auf den herausgenommenen

Wagenpolstern mitten im Schnee, und halb erfroren trotz ihrer Pelze, bewunderten sie die Schönheit des gestirnten Himmels. "Es ist wahr", sagt der humoristische Secretair, "er war vollstommen hell, die Sterne funkelten im lebhastesten Glanze, der Horizont war frei, kein Haus, kein Baum entzog auch nur den kleinsten Theil desselben ihren Blicken. Entzückt von einem so erhabenen Schauspiel unterredeten sich unsere beiden Philosophen klappernd vor Frost über die Natur und den Lauf der Gestirne, über die Bestimmung so vieler Welktörper im unendlichen Raume. Es sehlte ihnen nur ein Fernrohr, um vollsommen glücklich zu sein. Ihr Geist, in der Tiese des Himmels verloren, hatte keine Wahrnehmung mehr sür ihre betrübte Situation auf der Erde, oder vielmehr auf dem Eis und Schnee."

Nicht mit ebensovielem Gleichmuthe bemerkte um biese Zeit Boltaire, daß sein Stern bei Sofe im Sinken war. Durch ein Madrigal auf des Ronigs Verhältniß zu der neuen Geliebten. bas bald in Aller Sänden war, hatte er zwar diese sich von Neuem verpflichtet, aber die Königin und die königlichen Töchter gereigt, die auf den Bater nicht ohne Ginfluß waren. selbst war ihm niemals eigentlich hold gewesen, und die Navoritin mochte fich nicht aussetzen. Jest eben war es Dobe am Sofe, ben alten Crebillon, den nach langem Berschollensein gleichsam neu entbeckten Dramatiker, Boltaire gegenüber zu begünftigen. Diefer nahm den Kampf Jug an Jug mit dem Gegner auf, indem er mehreren seiner Stude neue Bearbeitungen deffelben Thema's entgegenstellte. Bei Hofe konnte ihm das nicht's belfen : das Bublitum aber fah darin nur Reid, jumal auch biefer Wettstreit, durch den Eifer der beiderseitigen Anhängerschaft bei den Aufführungen fehr laut geworden, von Boltgire nicht ohne Bitterfeit geführt wurde.

Unter solchen Umständen war es sehr erwünscht, daß man bereits mit einem anderen, wenn auch kleineren Hose in der Rähe befreundet war, an den man sich zur Abwechslung, statt nach Paris und Versailles, begeben konnte. Durch die Lage von Cirey unweit der lothringischen Grenze ergaben sich Beziehungen mit dem Erkönig von Polen, Stanislas Lescinski, dem im Wiener Frieden die Herzogthümer Lothringen und Bar auf Lebenszeit zugetheilt worden waren. Stanislas war zwar bigott

und von Jefuiten geleitet. doch immerhin Lebemann und auch autmüthig genug, um die Unterhaltung nicht von der Sand zu weisen, die ein Baar, wie Voltaire, ben er icon von Berfailles ber kannte, und die Marquise, die seiner Freundin, der Marquise be Boufflers, befreundet mar, feinem etwas einformigen Sofe auauführen versprachen. So hielten fich denn beide wiederholt langere Zeit bald in der Refidenz Luneville, bald an anderen lothringischen Orten, besonders auf dem Luftschlosse Commercy, als willtommene Bafte des Königs auf, jur Beunruhigung feiner Tochter, der Königin von Frankreich, die, womöglich noch beschränkter als ber Bater, von fo freigeifterischer Gefellschaft Gefahr für fein Auch hier wie in Ciren behielt fich Seelenheil befürchtete. Boltaire den größten Theil des Tages für seine Arbeiten vor, während er über Tafel und am Abend als Gesellschafter. Theater= bichter und Schauspieler seinen reichen Beitrag jur Unterhaltung gab.

Es war ein idpllisches Leben am Hofe bes guten Stanislas, besonders wenn man in der schönen Jahreszeit in Commerch war; und doch zogen sich eben hier wie Wolken die Ursachen aufammen, die dem glücklichen Buftand ein ichnelles Ende machen follten. Schon feit etlichen Jahren ftanden zwischen Boltaire und der Marquise die Dinge nicht mehr gang so wie ehedem. Wenn er fich der Veränderung vielleicht weniger bewußt war, so war fie ihr um so empfindlicher. Ihn hatten bei kränklichem Rörper und unabläffiger Arbeit seine funfzig Jahre, und doch wohl auch der Freundin nicht immer fanftes Joch, worüber man auweilen ftarke Ausdrücke von ihm hören konnte, allmählich fühler gestimmt, als es mit ihrem immer noch jugendlichen Liebesbedürfniß fich vertrug. Sie hatte fich in Briefen an Bertraute wiederholt schmerzlich darüber beklagt. Daß er fie in Briefen an den königlichen Freund in Preußen mitunter geradezu verleugnet, d. h. fein Festhalten an ihr auf bloße Dankbarkeit aurückgeführt hatte, wußte sie wohl nicht, aber sie konnte es in feinem Bezeigen fpuren. Wenn jett ein Mann in ihren Greis trat, von dem fie das zu erlangen hoffte, was Boltaire ihr nicht mehr zu gewähren schien, so konnte fich eine für biesen gefährliche Wahlverwandschaft herausstellen. Ein solcher trat benn wirklich im Winter 1747 in die Hoffreise von Luneville

ein, in der Person eines jungen Garbecapitains St. Lambert, ein, der einnehmende Manieren und auch den Rus eines Poeten hatte. Erst machte er der Frau von Bousslers den Hos und wurde dadurch dem König unangenehm; aber im solgenden Sommer, während des Ausenthaltes in Commercy, sand Boltaire, daß vielmehr er Ursache habe, eisersüchtig zu sein. Es war nicht anders: seine göttliche Emilie, damals 42 Jahre alt, hatte den um zehn Jahre jüngeren Mann, der ihr mit jugendlicher Bestissenheit huldigte, dem alten, kränklichen, ost verdrossenen Freunde vorgezogen. Welche seltssame Schicksalsverslechtung, daß derselbe Mann, der jeht Boltaire aus dem Herzen und sein Bild aus dem Ring einer geistvollen Frau vertrieb, acht Jahre später seinem Antipoden Kousseau den Zugang zu dem Herzen einer anderen versperren sollte!

Boltaire's Wuth bei der Entdeckung war ohne Grenzen, er wollte in der Nacht noch fort; aber die Marquise hatte ihn nicht umfonft funfzehn Jahre lang ftubirt. Und er war feib dreißigen derselbe geblieben. Denn es ging jett genau wieder wie zu der Zeit, als Sufanne Livry ihm zu Gunften des allauliebenswürdigen Genonville untreu geworden war. Rur ob diefe. ihn zu begutigen, ben gleichen Weg eingeschlagen, wie die Schülerin Remton's, läßt fich doch bezweifeln. Die lettere überraschte ihn wie uns. — die Sache ift aber werth, bei dem Horder Longhamp mit allen Ginzelheiten nachgelesen zu werden durch eine in der That großartige Aufrichtigkeit. Er weiß ja boch, was fie bedarf, sie hat gewußt was ihm zuträglich ift, und barnach hat sie sich eingerichtet: wo ware also ihr Verbrechen? Diese Sprache war auf Boltaire wohl berechnet; und wie nun vollends St. Lambert kam, fich bei ihm zu entschuldigen, fiel er ihm um den Hals und gab fich felbst Unrecht, auf das, was nur einer glücklichen Jugend auftehe, in feinem Alter noch Un= ibruch gemacht zu haben. Zeitlebens behielt Boltaire eine besondere Zuneigung zu seinem glücklichen Rebenbuhler, und hat ihn auch als Schriftsteller — benn St. Lambert wurde in der Folge ber Dichter ber "Jahreszeiten" — höher gehoben als er es verdiente.

Auch in Bezug auf die letzten Schickfale der Marquise, die mit dem so eben Berichteten in einem so verhängnisvollen Zu= XL sammenhange fteben, möchte ich am liebsten auf die ausführliche Erzählung bes Gemährsmannes Longchamp verweisen. So bezeichnend diefe Borgange für die Sitten der Zeit und den Charafter der betheiligten Bersonen find, so schwer fallt es uns jett, fie barzuftellen, ohne entweder den Sitten unferer Zeit ober bem Charafter der in eine gang andere hineingestellten Bersonen au nabe au treten. Gine Weile geht es noch tragifomisch fort: bie Entbedung, welche die Marquife auf dem Rudwege nach Baris, in Ciren, macht: die Berathung mit dem Liebhaber und bem Freunde; die Berufung des Gemahls und beffen Baterfreude — find durchaus Stücke aus einer Komödie. Aber der Frau, die fich mit 43 Jahren noch einmal durch Mutterhoffnungen überrascht sieht, wird es je mehr und mehr tragisch zu Muthe. Man begibt fich nach Luneville, um bier die Entbindung abzuwarten; dieje erfolgt auch glücklich und bringt ein Töchterlein; aber einige Tage nachher führt ein kalter Trunk, zu bem fich die Wöchnerin durch die Sike des Milchfiebers und des Wetters verführen läft, ein töbtliches Erfranken herbei. Durch einen icheinbar gunftigen Schlummer ber Leidenden getäuscht, hatte Boltaire und der Marquis fich einen Augenblick entfernt: wie man fie zurudrief, fanden fie nur noch eine Leiche.

Voltaire und St. Lambert waren die Letzten am Todtenbette, und als ersterer, mit tiesem Schwerze sich losreißend, das Zimmer verlassen hatte, siel er am Fuße der Schloßtreppe, neben der Schildwache, ohnmächtig auf das Pflaster. Es war der 10. September 1749, als die glücklichste Periode von Voltaire's Leben einen so erschütternden Abschluß fand.

Während der erften Jahre von Boltaire's Stillleben in Ciren lebte auf feinem Schloffe au Rheineberg in ber Mark gleichfalls in literarischer Muße ber preußische Kronpring Friedrich. Rachdem es nicht ohne Mühe gelungen war, die weitgediehenen Berwürfniffe awischen ihm und feinem toniglichen Bater auszugleichen, hatte er sich in biefes Afpl zurückziehen burfen, von wo aus er fich nun um fo befliffener zeigte, ben Anforderungen bes ftrengen Baters an feine Geschäftsthätigkeit zu genügen, als er fich dadurch die Befugniß erkaufte, alle übrige Zeit ber feineren Gefelligkeit, ber Beschäftigung mit Runft und Literatur ju widmen. Es war ein wirklicher Musenhof in Rheinsberg, von anderer Art freilich als 40 Jahre später der in Weimar, darin besonders, daß es nicht die deutsche, sondern die französische Literatur war, die hier gepflegt wurde. Der Berricher in diefer bamals weltbeherrschenden Literatur war aber Boltaire, und unter seinen auswärtigen Berehrern war keiner, auf den er in jeder Sinfict ftolzer sein durfte, als der hochbegabte Erbe des jungen Preußenthrones.

Dem feurigen Prinzen war es nicht genug, den bewunderten Schriftsteller nur in der Stille, als Leser seiner Werke, zu verehren; es drängte ihn, diese Verehrung ihm zu erkennen zu geben und dadurch vorerst eine briefliche Berührung mit ihm herbeizussühren, dis die Verhältnisse eine persönliche gestatten würden. Am 8. August 1736 schrieb Friedrich den ersten Vrief an Voltaire und eröffnete damit eine Correspondenz, die mit wenigen Unterbrechungen die beinahe 42 Jahre dis zu Voltaire's Tode sortsbauern und für beide Männer immer mehr zum Lebensbedürsnis werden sollte. Dieser Brieswechsel zwischen Friedrich und Voltaire,

wie er in der neuesten Ausgabe der Werke des großen Ronigs in drei ftattlichen Bänden und 570 Rummern vor uns liegt, bietet von mehr als einer Seite ein nicht gewöhnliches Interesse. Es find die zwei bedeutenoften Manner ihrer Beit, die Bertreter zweier Nationen — denn Friedrich, wenn auch französisch gebilbet, verleugnet doch die deutsche Art und Natur keineswegs —. in gang verschiedenen Lebensstellungen, boch einer wie der andere in der seinigen der Erfte, die fich so vertraut, wie es zwischen einem Fürften und einem Schriftsteller möglich ift, in all' ben verschiedenen Situationen, wie fie fich in einem ereignifreichen Leben während eines fo langen Zeitraumes ergeben, einander mittheilen. Gben diese Beränderungen in der Stellung, der äußeren sowohl als der inneren, der beiden Manner verleihen ihrem Briefwechfel in feinem Berlaufe die spannende Angiehungs= fraft eines Drama's, eines Romans. Aeuferlich, wie ber Bring jum König, der König jum fiegreichen Feldherrn, dann jum weisen Gesekgeber und Herricher, endlich durch furchtbare Schicksals= proben hindurch jum unüberwindlichen Helben, jum großen Manne des Nahrhunderts empormächst: während auf der anderen Seite der Schriftsteller, bei fteigender Leiftung doch äußerlich noch in schwankender Stellung, nach mancherlei Ortswechseln und Versuchen sich endlich eine Existenz zu gründen weiß, in welcher er bem königlichen Gonner in fürftenmäßiger Unabhängig= keit gegenübersteht - schon biese Beränderungen in der äußeren Stellung der beiden Theile bringen in ihren brieflichen Berkehr einen Wechsel des Tons und der Stimmung, der Lichter und Farben, der nicht blos reizend, fondern, da es zwei gehaltvolle Menfchen find, die fich darin zeigen, zugleich überaus lehrreich Die tieffte Anziehungstraft des Briefwechsels aber liegt in ben inneren Wandlungen, welche bas Berhältnig ber beiben Der Anfang gleicht einem iconen Morgen: Männer erfährt. ber 24 jahrige Pring, voll Kraftgefühls und Bilbungsbranges, ber aber Alles, was in ihm ift, erft fünftig noch zu bewähren hat, tommt bem 42 jahrigen, langft weltberühmten Schriftfteller mit der warmsten Suldigung entgegen, die von diesem gewandt und anmuthig, mit freundlicher Zuvorkommenheit erwidert Einzelne Vorzeichen möglicher Trübung des schönen Verhältniffes fehlen während der folgenden Jahre, die beide Manner

einigemale zusammenführen, zwar nicht: boch erft, als es bem einen gelungen ift, ben anderen gang an fich zu ziehen, erft als Boltaire zu bleibendem Aufenthalt an Friedrich's Sofe gekommen ift, ergeben fich ernste Berwicklungen, Die Anziehung schlägt mit Ginemmale in Abstokung um, ber Briefwechfel bort auf, und aus den Aeufierungen beider Theile in Briefen an dritte Berfonen spricht eine Erbitterung, die das Berhältniß als unwiederbringlich vernichtet erscheinen läft. Und doch ift es das nicht; aus ber Afche aucken erft nur einzelne Funken des unerloschenen Antheils auf, die fich langfam und ftufenweise, awar nicht mehr aur himmelan lodernden Opferflamme von ehemals, doch zum ftetigen Berdfeuer entzünden, das den froftelnden Lebensabend der beiden Männer wohlthätig erwärmt. Es ift Entzweiung und Berföhnung. Berwidlung und Lösung, und, wenn auch nicht Läuterung, boch Beschwichtigung in diesem Briefwechsel; nach den lieblichen, doch mitunter auch leichten ober manierirten Melodien des Anfangs, den gerreifenden Diffonangen der Mitte, denen eine lange Baufe folat. Klingt er am Ende noch ebenfo fanft als ernst harmonisch aus und laft in dem befriedigten Gemuthe einen tiefen, un= auslöschlichen Gindrud zurüd.

Der Inhalt der Correspondenz Friedrich's mit Voltaire ift zunächst durch die Bestrebungen des Brinzen bestimmt. Es war, neben der königlichen, auch die schriftstellerische Anlage in ihm, und damals, während seiner tronpringlichen Muße, suchte er porzugsweise die lektere auszubilden. Das Material des Schriftstellers aber ift die Sprache, und diese war für Friedrich, der eine fertige zur Berfügung haben, nicht erft eine werdende formen helfen wollte, nur die frangofifche. An Boltaire's Schriften vor allen anderen hatte er schon bisher Französisch gelernt; nun follte der claffifche Schriftfteller perfonlich, wenn auch vorerft nur brieflich, seinem Frangösischen die lette Reile geben. Er legt ihm Fragen, legt ihm Arbeiten, besonders Gebichte aur sprachlichen Berbefferung bor, und Boltaire entspricht seinen Bünfchen mit einer Zierlichkeit, nicht ohne Schmeichelei naturlich, boch augleich mit einem humor, daß nichts darüber geht. Er bringt ben Schiller soweit, daß dieser wohl einmal, im schnell gewachsenen Selbstvertrauen, den Stiel umkehrt und dem Lehrer etwas am Reuge au fliden sucht: worauf er von diesem mit ebensoviel Weinheit als Entschiedenheit in seine Schranken gewiesen wird. Doch auch seine Denkart, seinen Geschmad hat ber Bring an Boltaire's Schriften gebildet, beren noch manche, wie ihm das Gerucht verkundigt, von dem Berfaffer ungedruckt guruckgehalten werden: diese im Bertrauen mitgetheilt zu bekommen, ift fein Wunsch, dem Boltaire gefällig entgegenkommt. Nicht umfonft war Friedrich der Enkel jener Sophie Charlotte, die einft in den Laubgängen von Liezenburg mit Leibniz philosophirt hatte; und beffen Erläuterer, Wolff, intereffirte ihn icon barum, weil er von seinem Bater auf eine theologische Hetzerei bin verbannt worden war: so kommen denn bald zwischen ihm und feinem literarischen Meifter auch philosophische Fragen zur Sprache. Insbefondere über die Frage von der menfchlichen Willensfreiheit ichreiben fich beibe mahrend ber nachften Jahre gange Abhandlungen; wobei Friedrich mit Scharffinn und Beharrlichkeit die Grunde des Determinismus entwickelt, wahrend Boltaire für jekt noch auf der entgegengesekten Seite fteht. Durchaus seben wir in diesem Briefwechsel zwei hochbegabte Menschen in freundlichem Wettkampfe begriffen, worin, mas Geift und Wit betrifft, ber Bring dem Schriftsteller wenig, um fo mehr der Schriftfteller dem Bringen und König an Charafter nachsteht: ober vielmehr es fteht hiebei, wie in dem gangen Berhältniß, zwar Talent bem Talente, bem Charafter auf ber einen Seite aber auf ber anderen nur ein Temperament, ein lebhaftes, zu raschen Umschlägen geneigtes, fast unberechenbares Raturell gegenüber.

So lange sein Bater lebte, konnte Friedrich nicht wohl baran denken, mit Boltaire, der dem glaubens- und lebensstrengen König ein Gräuel war, eine persönliche Bekanntschaft zu suchen. Als aber im Mai 1740 Fliedrich Wilhelm I. gestorben war, benutzte der neue König gleich die Huldigungs- und Inspections- reise, die er nach seinen Clevischen Landen zu machen hatte, um dem langgehegten Bunsche Erfüllung zu verschaffen. Den Plan zwar, Boltaire in Brüssel, wo er sich damals mit der Marquise in Geschäften der letzteren aushielt, zu besuchen, mußte er eines Fiebers wegen, das ihn in Wesel besiel, ausgeben; dasür lud er ihn nun aber auf ein Schloß Mohland in der Nähe von Cleve zu einer Zusammenkunst ein, die vom 11. dis 14. zum September wirklich stattsand. Trot der Ungunst der Umstände — Boltaire

traf den König in einem heftigen Fieberanfall auf seinem Lager — wurde doch in den sieberfreien Stunden Alles durchgesprochen, was beide Theile interessstrete, der noch ungedruckte Mahomet von dem Dichter vorgelesen, der dem König alsbald auch in einer politischen Angelegenheit, dem Streite mit dem Bischof von Lüttich wegen Herstall seine Feder lieh. Ein schriftstellerisches Anliegen Friedrich's beschäftigte ihn ohnehin um diese Zeit: den Antimachiavel nämlich, den der Kronprinz geschrieben und durch Bolatire bei einem holländischen Berleger in Druck gegeben, wünschte der König zurückzuziehen, und Voltaire sollte das besorgen. Die Berhandlung sührte nicht zum Ziele, da der Buchhändler den gewinnversprechenden Verlagsartikel nicht sahren lassen wollte; auch trat diese literarische Angelegenheit bald vor den Interessen der Wirklichkeit in den Hintergrund.

3m October jenes Jahres ftarb der Raifer, der lette Sabs= burger, Carl VI., und Friedrich faßte fogleich, obwohl vorerft im tiefften Geheimniß, den Entschluß, geftütt auf alte Unsprüche an schlefische Landestheile, fich biefer öfterreichischen Proving zu bemächtigen. Gben jest, im November, tam Boltaire zum Befuch nach Rheinsberg, wohin der neue König, noch immer leidend, nach Abmachung der erften Regierungsgeschäfte fich zu feiner Erholung zurückgezogen hatte. Er fand den königlichen Freund amar überaus liebenswürdig, in Betreff feiner Plane aber unburchdringlich; was ihm um fo verbrießlicher war, als er gar au gerne durch eine geheime Nachricht hierüber den Cardinal Fleury verpflichtet und fich eine diplomatische Laufbahn eröffnet Auch Friedrich war von seinem Apollo, wie er ihn hätte. nannte, wie bisber, entzückt: nur die etwas ftarken Reisekoften. die derfelbe in Unspruch nahm, gaben ihm in einem Brief an einen Bertrauten ben derben, faft Friedrich=Wilhelm'ichen Ausbruck in die Feder: das heiße, einen Hofnarren theuer bezahlen. In Rheinsberg machte Boltaire auch die Bekanntschaft ber Lieblingsschwefter des Königs, der Markgräfin Wilhelmine von Baireuth, die, langst eine Berehrerin seiner Schriften, ihm von ba an bis zu ihrem Tode, felbft durch fein Bermurfniß mit dem Bruder unbeirrt, eine treue Freundin geblieben ift.

Der bald barauf eröffnete Krieg unterbrach Friedrich's Berkehr mit Boltaire nicht; den Brief, der die Rachricht von dem Siege bei Mollwit enthielt, empfing der Dichter bei ber erften Aufführung seines Mahomet in Lille und las ihn während eines 3mischenactes dem Bublicum vor. Als anderthalb Jahre barauf ber erste schlefische Krieg burch ben Brestauer Friedensschluß beendigt war, und gegen Ende August der fiegreiche König in ben Babern von Aachen Grauidung fuchte, erhielt Boltaire babin Pflichtschuldig machte er davon dem Cardinal eine Einladuna. Fleury die Anzeige: denn gerade jest, in der Lage, worein Friedrich's einseitiger Friedensschluß Frankreich versetz hatte, mußte es der frangöfischen Regierung erwünscht sein, einen diplomatischen Volontair in des Königs vertraulicher Nahe zu haben. biefer war mit ihm wie immer; täglich tam er zu ihm auf sein Zimmer und plauderte mit ihm, nach Boltaire's Ausbruck, wie Scivio mit Terena: aber von seinen Blanen in Bezug auf Rarthago wird der römische Keldherr-Bolitiker mit dem Boeten wohl wenig geblaudert haben. Rurg, Boltaire fah fich, nachdem er eine Woche lang Friedrich's Gaft gewesen war, in Betreff ber politischen Conjuncturen fo klug wie aubor, und was er seinem Cardinal zu berichten hatte, war teines Dankes werth.

Run wurde aber die Fortführung des Krieges gegen Defterreich und England, nachdem Preußen fich herausgezogen, für Frankreich immer bedenklicher, und als daber zu Anfang bes Jahres 1743 die neunzigiährige Eminenz beimgegangen und die d'Argensons nebst Amelot an's Ruder gekommen waren, gelang es Voltaire leicht, den alten Schulfreunden den Gedanken nahe ju legen, daß fein Berhaltniß ju Friedrich ju benüten mare, um diefen für Erneuerung des Krieges zu ftimmen. Alfo im August abermals eine Reise zu ihm, doch abermals mit demselben Der König läft den Dichter bei fich in feinen Ergebnik. Schlössern zu Berlin and Botsbam wohnen und ift mit ihm freundlich wie immer; aber wie er in bem Dichter den geheimen Agenten entbeckt, ift er erft ärgerlich, bann macht es ihm Spaß, und er beantwortet deffen jum Theil gar schriftlich gefaßte politische Andringlichkeiten mit Bersen und Schnurren, die indeß in die ernfte Ermahnung an den Boeten auslaufen, zu laffen, was feines Amtes nicht fei, und an Frankreich, burch eine weisere Bolitit anderen Mächten Luft zu machen, fich mit ihm au berbinden.

Zwischen diese Berhandlungen hinein macht übrigens der Dichter den schönen und geistvollen Schwestern seines königlichen Freundes gar zierlich seine poetische Cour. Berühmt ist das Madrigal an die Prinzessin Ulrike, die nachmalige Schweden-königin:

Oft mischt ein wenig Wahrheit sich Mit einer Schaar von Wahngebilden: Bergang'ne Nacht in Traumgefilden Sah ich als einen König mich. Prinzessin, sprach ich fühn entbrannt, ich liebe bich! Es war ein Traum, gewiß, ich bin erwacht, doch ohne Berbruß: was ich verlor, das war ja nur die Arone.

Das Frühjahr barauf schrieb Friedrich an Voltaire: "Meine Schwester Urike sieht Ihren Traum zum Theil ersüllt: ein König verlangt sie zur Gemahlin." Ein anderes kleines Gedicht an die beiden Schwestern, Urike und Amalie, lautet:

> Ram' Paris wieber auf die Erbe, Daß zwischen euch er Richter sei: Den Apfel schnitt' er flugs entzwei Und brächte keine Krieasgefährbe.

Im September durfte dann Boltaire den König noch auf einer Reise nach Baireuth begleiten, wo es ihm bei seiner Berehrerin, der Markgräsin Wilhelmine, gleichfalls herrlich erging, und erst nach einem abermaligen Ausenthalt in Berlin und nachher noch in Braunschweig kehrte er im December nach Paris zurück, außer sich, von Seiten der französischen Regierung den Dank nicht zu sinden', den er durch seine diplomatischen Bemühungen verdient zu haben glaubte. Allein wenn allerdings Friedrich im solgenden Frühling Unterhandlungen mit Frankreich anknüpste, die ihn im Sommer zur Wiedereröffnung des Krieges sührten, so that er das doch auf den Grund von Wahrnehmungen und Erwägungen, die ihm nicht erst Boltaire an die Hand zu geben hatte.

Auch dießmal übrigens, wie schon früher, hatte der König es nicht an Zureden fehlen lassen, Boltaire möge, unter Bedingungen, wie sie ihm selbst genehm wären, seinen bleibenden Aufenthalt bei ihm nehmen; ja er hatte ihn hiezu durch ein Mittel zu nöthigen gesucht, das wir darum nicht löblicher sinden

können, weil es der schlagenofte Beweis ift, wie viel ihm an der Erwerbung Boltaire's gelegen war. Er hatte nämlich seinem Bertrauten, dem Grafen Rothenburg, der fich eben in Baris befand, den Auftrag gegeben, höhnische Auslassungen gegen den Bifchof von Mirepoix, die fich Boltaire in Briefen an Friedrich erlaubt hatte, dem vielgeltenden Manne in die Sande zu fvielen. um, wie er offen bekennt, "ihn in Frankreich so zu brouilliren, baß ihm nichts übrig bliebe, als nach Berlin zu kommen". Doch mar es weniger diefer, an dem Berfaffer des Antimachiavel allerdings befremdliche Streich, der für Boltaire nicht lange ein Geheimnis blieb, was ihn damals noch abhielt, ber königlichen Einladung zu folgen. Sondern er wollte die Marquife nicht verlassen und konnte sie nach Breuken nicht mitnehmen. war durch ihre Verhältniffe an Frankreich gebunden, und ware fie es nicht gewefen, fo ließ Friedrich beutlich genug merten, bag er nichts von ihr wiffen wollte. Sie felbst aber war bisher icon, wie uns befannt, über die Berliner Reisen ihres Freundes, die jedesmal eine so lange Trennung herbeiführten, verstimmt genug; fie hielt, wie Boltaire fagt, nichts für fo nieberträchtig und abscheulich, als eine Frau um eines Kürsten willen im Stiche au laffen. Jest war fie nicht mehr, und von diefer Seite Boltaire nicht blos frei, fondern auch verlaffen, eines langgewohnten Anhaltspunktes und Aufenthaltsortes beraubt. Wohin nun? war die Frage, und der verborgenste Zufluchtsort schien ber paffenbste zu sein. Der gelehrte Dom Calmet, Abt ber Benedictiner zu Senones in ben Bogefen, war ein gern gefehener Gaft in Ciren gewesen, hatte sogar ein genealogisches Wert über die Familie du Châtelet in den Druck gegeben. Zu ihm, in die ftillen Klostermauern, sich eine Zeit lang zurückzuziehen, war in seinem Schmerz um die unersetliche Freundin Boltaire's erfter Gedanke. Ob die ungewohnte Lebensart ihm in die Länge erträglich fein würde, mufite freilich der zweite fein, und es ift gang in der Art solcher Stimmungen, daß er nun an einen Aufent= halt gang entgegengesetzter Art, nämlich bei seinem Freunde Lord Bolingbroke in England, dachte, und in der That auch in diefem Sinne an ihn schrieb. Zunächft jedoch reifte er von Luneville nach Cirey, um die zahlreichen Gegenftande, Bücher, Inftrumente, Gemälbe und Marmorfachen, bie er daselbft aufgeftellt hatte,

nach Paris verbringen zu lassen. Hier hatte er bisher mit dem Marquis und der Marquise du Châtelet in demselben Hause gewohnt; nach dem Tode der Gattin gab der Marquis diese Stadtwohnung auf, und Voltaire miethete das ganze Haus für sich, worin nun eine Nichte, die er zu diesem Zwecke zu sich berief, seine Wirthschaft führen sollte.

Wir erinnern uns, daß Boltaire neben dem Bruder auch eine Schwefter gehabt, und daß biefe von einem gewiffen Mignot einen Sohn und zwei Töchter hinterlassen hatte. Die letteren waren von dem Oheim ausgestattet worden und hatten fich, die iungere, Elisabeth, mit einem Herrn de Fontaine-Hornob (später mit einem Herrn de Morian), die altere. Louise, mit einem Arieascommiffair Denis verheirathet, von dem fie damals icon einige Rabre kinderlose Wittwe war. Sie berief nun Boltaire zu sich, und fie kam fehr gerne, sagt Longchamp in feinen Denkwürdigkeiten, da fie für Repräsentation, große Gesellschaft und alle Weltvergnügungen immer viel Geschmad gezeigt hatte. Longchamp tannte fie aus dem Grunde, und seine beiden Nachfolger in dem Secretairsvoften bei Boltaire kannten fie gleichfalls, und alle ftimmen, wie im Lobe des Obeims, fo im Widerwillen gegen die Richte, den awar Collini ruckfichtsvoll verftectt, überein. Zwei berselben hat sie, obwohl den einen, wie schon erwähnt, nicht ohne seine Schuld, aus Boltaire's Sause vertrieben, und den dritten nach bessen Tode mit schnödem Undank belohnt. taire felbst awar versichert wiederholt, daß sie den Trost seines Alters ausmache; in den Briefen an seine Freunde zieht er fie gefliffentlich hervor und halt fichtbar darauf, daß diese fie beachten und gruken laffen: doch eben die Absichtlichkeit, die fich hierin zeigt, macht ben Eindruck, als ware es ihm nur darum zu thun, in ihr die Hausehre aufrecht zu halten. Als nach der Störung durch die Krankfurter Geschichte, von der balb die Rede sein wird. fich der Briefwechsel awischen Boltaire und Friedrich dem Großen wieder angefnüpft hatte, fuchte erfterer bem Ronig fein Unrecht besonders auch dadurch fühlbar zu machen, daß er wiederholt barauf hinwies, was seine Nichte dabei gelitten habe. Da kam er aber bei Friedrich unrecht an, der ihm zulett rundweg erklärt, er folle ihm von diefer Nichte ftill fein, die ihn ennuhire. Bon Molière's Maad spreche man noch immer: von Voltaire's Nichte

werbe man niemals sprechen. Man möchte wünschen, ber Könia ware hierin Brophet gewesen: aber wo von Voltaire's Lebens= umständen die Rede ift. da ift diefe Nichte nicht zu umgeben. Und doch ennuhirt fie uns wie den König, da wir weder fonft eine anziehende Gigenschaft, noch auch nur wirkliche Anhänglichkeit an den Oheim bei ihr wahrnehmen konnen. Es war ihr augenscheinlich nur um die glanzenden Berhältniffe zu thun, worein fie durch ihn kam, und ihre Prachtliebe und Berschwenbung machten ihm manchen Berdruß. Obwohl nichts weniger als hübsch, und in der späteren Reit nach dem Ausbruck eines perfonlichen Bekannten bid wie ein Jag, mit Finnen und Rupfer im Geficht, benn fie war entsetlich faul, war fie doch immer zu Liebschaften aufgelegt, und als fie durch des Oheims Tod eine reiche Erbin geworden war, schloß fie noch mit 69 Jahren eine aweite Che. Sie dilettirte in Literatur und Schriftstellerei, hat selbst, mit Beihülfe des Ontels natürlich, der aber keine Freude an der Sache hatte, eine Komodie verfaßt; auf seinen Liebhaber= theatern spielte fie ju feiner großen Bufriedenheit; boch wenn er fie bisweilen einer Clairon ober Dumesnil gleichstellte, fo mußten die Barifer Freunde, die ihn besuchten, nicht, was fie bazu fagen follten. Wirkliche Kenntnisse scheint fie in der Mufit besessen au haben, und das Urtheil, das Boltaire von ihr anführt, daß Gluck beffer als Lully modulire, wollen wir ihr unparteiisch aut schreiben. Sie bleibt von jett an dem Oheim, mit Ausnahme der drei Jahre seines Aufenthalts in Breufen und einer späteren anderthalbjährigen Trennung, bis an seinen Tod zur Seite. Als fie nach der eben erwähnten Trennung wieder zu ihm gurudkehrte, begleitete eine handschriftliche Zeitung jener Jahre, die sogenannten Memoiren von Bachaumont, diese Rachricht mit ber Bemerkung, fie gebe, um die Ginfamteit bes Philosophen von Ferneh zu erheitern. "Es follte vielmehr beigen," schrieb der lette von Voltaire's Secretairen, Wagniere, auf ben Rand feines Exemplars, "Madame Denis gehe, um fich von Reuem mit ihrem Oheim zu zanken. Wäre fie nicht wieder nach Fernen gekommen. würde Voltaire noch manches Jahr länger gelebt haben." ber Secretair das meinte, werden wir nur allzugut verstehen Lernen.

Die neue Wohnung in Paris war bezogen, die Haushaltung

tam nach und nach in Gang: aber immer konnte fich Boltaire von dem Schmerz um die verlorene Freundin noch nicht erholen. Er floh die Gefellichaft, mar ju Saufe niedergeschlagen und träumerisch, rief sie bei Namen und irrte in den Nächten schlaf-Los durch die finsteren Rimmer, wie um fie zu suchen; das gemuthliche Leiden machte ihn auch körverlich frank. Nur wenige Bertraute hatten Zutritt zu ihm: sein Neffe, der Abbe Mignot, fein Rotar Delaleu und befonders die alten Freunde, der Herzog von Richelieu und der Graf von Argental. Sie faben fleißig nach ihm, brachten einen Theil ihrer Abende bei ihm zu, suchten ihn allmählich wieder unter Menschen und auf andere Gedanken zu bringen. Biel war gewonnen, das wukten fie, wenn es gelang. die Theaterliebhaberei wieder in ihm zu erwecken. Das mußte aber um so leichter gelingen, als er von Luneville zwei neue Stude mitgebracht hatte. Und zwar Stude, die bestimmt waren, seinen Nebenbuhler Crebillon in den Grund zu bohren, deffen Sunft bei Sof und Bublicum ihm so empfindlich war: das "gerettete Rom", das es mit bessen Catilina, und "Orest", ber es mit seiner Elektra aufnehmen sollte. Den letteren gab er ben Schauspielern des Theatre-Français, wo es im Januar 1750 aufgeführt wurde, nicht ohne lebhafte Zeichen des Miffallens von Seiten ber Gegenpartei, die den Dichter einerseits zu allerhand Abanderungen im Texte, andererseits aber auch zu verdoppelter Anstrengung veranlakten, dem Erfolge des Stückes durch alle Mittel ber Claque nachzuhelfen. In die Lange konnte feiner Arbeit, bei allen ihren Mängeln, ber ungleich fehlerhafteren des Rivalen gegenüber, der Erfolg unmöglich fehlen: aber Boltaire verlangte, jest und immer, gleich dem Schauspieler, den augenblicklichen Erfolg, und nahm es daher auch mit den Mitteln so wenig genau wie die Schaufpieler.

Mit diesen hatte Boltaire, auch eben zuletzt wieder, viel burchzumachen gehabt; fie hatten seine Rügen, seine Anweisungen wiederholt hochmüthig in den Wind geschlagen: unerwartet bot sich ihm nun eine Gelegenheit, sie zu demüthigen. Es bestanden mehrere Liebhabertheater in Paris, Bereine junger Leute aus dem Bürgerstande, die in gemietheten Localen spielten, eines im Hotel Clermont unter der Leitung eines Tapeziergehülsen. Voltaire wohnte einer der Vorstellungen dieser Gesellschaft bei; das Stück

war schwach, aber die Leute gefielen ihm nicht übel; einer, ein junger Goldarbeiter, sogar so gut, daß er ihn erst zu sich kommen ließ, dann zu seiner Ausbildung zu sich nahm, und nun für die Gesellschaft in seiner geräumigen Wohnung eine Bühne herrichten ließ. Erst wurde mit ihnen, bei verschlossenen Thüren, der Ma-homet versucht; dann aber das neue Stück, "das gerettete Rom," bei offenen vor einer erlesenen Gesellschaft ausgeführt, und bei der Wiederholung übernahm der Dichter selbst die Rolle des Cicero. In Aurzem ist das Voltaire'sche Privattheater das Gespräch von Stadt und Hos, Alles bewirdt sich um Einlaßkarten, die Schauspieler des Theätre-Français schicken erschreckt eine begütigende Abordnung, und nach zwei Jahren steht Voltaire's junger Goldarbeiter als der berühmte le Kain an ihrer Spike.

So in Baris zu neuer Thätigkeit erwacht und besonders dem Theater augewendet, richtete Boltaire von Neuem feine Blide nach Berfailles, auf den Sof, beffen Gunft er fo ungern entbehrte. Un Gifer, fie fich zu erwerben, hatte er es in der letten Zeit nicht fehlen laffen. Er hatte die Geschichte bes Krieges von 1741 möglichst im Sinne eines Hoshistoriographen geschrieben, hatte eine Lobrede auf Ludwig XV., gar auch eine auf den heiligen Ludwig verfakt. Die Bombadour war ihm immer wohlgeneigt und hatte durch ihr Spiel in der Rolle feiner Alzire auf dem toniglichen Privattheater felbst bem Konig ein Wort bes Beifalls für den Dichter abgewonnen. Aber der Königin war er als Freigeift und vermeintlicher Berführer ihres Baters, wie als Schmeichler ber Maitreffe ihres Gemahls zuwider: die Hofleute fürchteten sein ichlechtverhehltes Gelüften, fich zum Berricher jenes Balasttheaters aufzuwerfen, während der König, noch abgesehen von dem religiofen Bedenken, fich burch fein vordringliches, unruhiges Wefen abgeftoßen fand. Selbst die Favoritin verftimmte er durch ein Impromptu, worin er einen von ihr begangenen Berftok gegen die feinere Ausbrucksweise in allzu vertraulichem Tone rugte: fie mochte einen Mann nicht halten, deffen unberechenbare Art auch ihr zulett Berlegenheit bereiten konnte. Solcher Umftande bedurfte es, um Voltaire ben Ginladungen Ronia Friedrich's zur Neberfiedlung an feinen Sof, die feit bem Tode ber Marquife du Chatelet immer bringender geworden waren, augänglich au machen. Denn darüber dürfen wir uns nicht

Ì

täuschen: zum Besuch auf Wochen ober auch Monate nach Preußen zu gehen, konnte Voltaire wohl einmal Lust empfinden; aber seinen Wohnsitz dahin zu verlegen, in den äußersten Norden, unter Barbaren und Halbbarbaren — denn so erschienen ihm die Deutschen —, dazu entschloß sich ein so ausgeprägter Franzose und Pariser wie er nur im äußersten Falle, nur wenn er alle Hossnung ausgeben mußte, daheim ein Glück in seinem Sinne zu machen.

So bereitete er fich benn aum Rheinübergang: doch mit aller Borforge, die Brücke nicht hinter fich abzubrechen, während Friedrich ihm eine goldene bauen mußte. Friedrich war sparfam, karg wenn man will; aber er war es aus Staatsraifon, und zuerst an fich selbst. Ludwig XV. machte fich luftig über die Benfion von 1200 Francs, wodurch der Breugenkönig d'Alembert's Berdienste hatte anerkennen wollen: er selbst gab freilich und nahm mit volleren Sänden: aber gerade dem mahren Berbienft, wie einem d'Alembert, gab er nichts, ober nur zufällig. wenn es fich Protection zu verschaffen wußte; und die noble Wirthschaft endigte mit dem Staatsbankerott. Friedrich öffnete nicht fo leicht seine Raffe; aber Boltaire war der Mann, ibn dazu zu bringen. Er rechnete ihm vor, daß er die Reise mit weniger als 4000 Thalern nicht bestreiten könne; daß er diese Summe im Augenblick nicht verfügbar habe; bat ben König, fie ibm nur vorzuschießen: ber Ronig verftand und schickte feiner "Danae", wie er ihn im Berse nannte - einer alten Danaë. scherzte Boltaire -, den unerläglichen golbenen Regen. Zulent tam noch ein Vorfall hinzu, der Voltaire wie eine Stachel porwarts trieb. Begierig, die frangofische Geiftescolonie in seiner Umgebung zu verftärken, hatte Friedrich einen jungen französischen Boeten. Baculard d'Arnaud, der früher von Boltaire unterftütt. bann eine Zeit lang des Königs literarischer Commissionair in Baris gewesen war, an seinen Hof geladen und, ungeduldig über Boltaire's Zaudern, in einem Gedichte jenem augerufen, als aufgehende Sonne zu erscheinen, wenn Boltaire im Riedergang begriffen sei. "Bas?" rief Boltaire, als ihm diese Berse gebracht wurden, und machte einen Sprung aus dem Bette, "jett geh' ich und will ihn lehren, fich auf Menschen zu versteben!"

Aber als Titularkammerjunker und französischer Historio-

graph durfte er nicht ohne Urlaub gehen. Er begab sich daher nach Compiegne, wo der Hof sich eben aushielt, und ob er sich nun Hossung machte, man werde ihn durch Gunstbezeigungen sestzuhalten suchen, oder doch gnädig und vielleicht wieder mit geheimen diplomatischen Aufträgen entlassen: er sand sich ditter getäuscht. Der König sagte ihm trocken, er könne gehen, wenn er nicht bleiben möge, und kehrte ihm den Kücken; die Pompabour war artig, aber kühl, und gab ihm jenes Compliment an König Friedrich auf, das dieser mit dem bekannten: "ich kenne sie nicht," zurückwies. So trat er seine Reise an, doch mit dem gemessenen Auftrag an seine Nichte, genau Acht zu geben und ihm zu berichten, was man in der Stadt und bei Hose über ihn und seinen Weggang rede; in der Hossung, daß seine Abwesenbeit den Reid und Haß besänstigen und vielleicht in Kurzem den Wunsch rege machen werde, ihn wieder zu besiehen.

Am 10. Juli 1750 traf Boltaire in Botsbam ein, und nun that Friedrich gleich von vorn herein Alles, was den lang= ersehnten Gaft zu dem Entschlusse bewegen konnte, fich für immer bei ihm einzurichten. Die Bariser Freunde widerriethen es: ber Richte besonders, deren Gitelkeit und Genuksucht an Baris hing, lag Alles daran, den Oheim von einem Schritt abzuschrecken, ber fie ihm in das traurige Berlin nachzuziehen drohte. ftellte ihm ausführlich alle Gegengrunde vor Augen; er, nicht ohne Abficht, theilte ihren Brief feinem königlichen Berehrer mit, ber darauf das berühmte Schreiben an Boltaire erließ, das biefem jedes weitere Bebenten benehmen mußte. "Rein, mein theurer Boltaire," fcrieb Friedrich, "wenn ich voraussehen konnte, daß Ihre Berpflanzung im mindeften zu Ihrem Nachtheil außschlagen möchte, fo mare ich ber Erfte, fie Ihnen abzurathen; ich würde Ihr Glück dem hohen Bergnügen vorziehen, das Ihr Befit mir gewährt. Aber Sie find Philosoph, ich bin es auch. Was ift natürlicher, als daß zwei Bhilosophen, gemacht, mit= einander zu leben, durch gleiche Studien, gleichen Gefchmack und gleiche Denkart verbunden, fich diefe Genugthuung geben ? 3ch achte Sie als meinen Lehrer in Beredtsamkeit und Wiffen: ich liebe Sie als einen tugenbhaften Freund. Welche Sklaverei" - bieß mit Bezug auf die Parifer Warnungen -, "welcher Unfall, welcher Glückswechfel konnte au fürchten fein in einem

Lande, wo man Sie schätzt wie in Ihrem Baterlande, und bei einem Freunde, der ein erkenntliches Berg hat? Ich habe nicht die thörichte Anmakung, zu meinen, daß Berlin Baris aufwiegen tonne. Wenn Reichthum. Groke und Bracht eine Stadt liebenswerth machen, fo treten wir gegen Baris zuruck. Wenn der gute Geschmad an einem Orte der Welt seinen Sit hat, so gestehe ich, ift es in Baris. Aber bringen Sie benn biefen Geschmad nicht überallbin, wo Sie find? Wir haben Sande, Ihnen Beifall zu klatschen, und was das Gefühl betrifft, so räumen wir teinem Orte der Welt den Vorrang ein. Ich habe die Freundicaft geachtet, die Sie mit Madame du Chatelet verband; aber nach ihr bin ich einer Ihrer alteften Freunde. Wie? wenn Sie sich in mein Saus begeben, ift damit gefagt, daß dieses Saus ein Gefängniß für Sie sein foll? Wie? weil ich Ihr Freund bin, werde ich Ihr Tyrann sein? Ich bekenne Ihnen, daß ich diese Logit nicht verstehe; ich bin fest überzeugt, Sie werden hier alucklich sein. so lange ich lebe. Sie werden als der Bater der Wiffenschaft und bes Geschmacks angesehen werden und in mir alle die Tröftungen finden, die ein Mann von Ihrem Berdienfte von Ginem erwarten fann, ber ihn au schäten weiß." Diesem Schreiben fügte der König den Kammerherrnschlüssel, das Kreuz bes Berbienstorbens mit einem Jahrgehalte von 20,000 Livres, neben freier Wohnung, Tafel und Cquipage, hinzu, und so war Boltaire vorerst für Berlin gewonnen. "Endlich," schrieb er gegen Ende des Monats aus Botsdam an Argental, "bin ich an diesem ehemals wilden Orte, der jest ebensosehr durch die Rünfte verschönert, wie durch den Ruhm geadelt ist. 150,000 fiegreiche Solbaten, feine Procuratoren, Oper und Schausviel. Philosophie und Boefie, ein Held, der augleich Philosoph und Dichter ift, Größe und Anmuth, Grenadiere und Musen, Rriegstrompeten und Beigen, platonische Gaftmable, Gesellschaft und Freiheit. Wer sollte es glauben? Und doch ift Alles ganz wahr." Und fein Umt? "Mein Gefchaft," fcrieb er im October an die Nichte, "ift, nichts zu thun. Ich genieße meiner Duge. Gine Stunde des Tages widme ich dem Ronig, um feine Werke in Profa und Versen ein wenig abzurunden; ich bin sein Grammatifer, nicht fein Rammerherr. Den Reft des Tages habe ich für mich, und der Abend foließt mit einem angenehmen Souver."

Dabei wohnte er sowohl in Berlin, wo sich der König namentlich zur Carnevalszeit aushielt als in Potsdam und Sanssouci im Schlosse, nahe den königlichen Zimmern; das Mittagessen ließ er sich in der Regel auf seinem Zimmer serviren, nahm dagegen Abends mit den bekannten Gesellschaftern Friedrich's, Algarotti, d'Argens, Pollniz, la Mettrie u. A., an der Tasel des Königs Theil, zu deren Belebung durch Geist und Wiz er neben dem König das Meiste beitrug. "An keinem Orte der Welt," schrieb er später, "sprach man so frei über alle Arten menschlichen Aberglaubens, nirgends wurden sie mit so viel Spott Berachtung behandelt, als bei den Soupers des Königs von Preußen; Gott wurde respectirt, aber alle Diejenigen, die in seinem Namen die Menschen betrogen hatten, nicht geschont."

Balb nach seinem Eintreffen gaben allerlei Festlichkeiten, von Friedrich zu Ehren der Schwester und des Schwagers von Baireuth, die zum Besuche in Berlin waren, veranstaltet, Gelegensheit, sowohl die preußische Hauptstadt dem französischen Gaste, als diesen der preußischen Hauptstadt im Glanze zu zeigen. Bei einem prächtigen Carroussel auf dem Schlosplage, dem Boltaire von einer Hosloge aus zusah, war er der Gegenstand allgemeiner Ausmerksamkeit. Und alsbald schlug er gleichsam die Denkmünze sur der Fest in dem Epigramm, das freilich in seiner französischen Originalprägung ganz anders blank erscheint, als in dem deutschen Abguß, worin wir es geben müssen:

Nie war in Rom und in Athen Ein Festspiel, bessen Glanz vor diesem nicht erbleichte: Mit Paris' Zügen war der Sohn des Mars zu seh'n, Und Benus, die den Apfel reichte.

Im Vorzimmer dieser preisaustheilenden Benus, der Prinzessin Amalie nämlich, durste er dann ein Theater einrichten und mit Prinzen und Prinzessinnen sein "gerettetes Kom" und andere Stücke einsiben und aufführen; wobei er selbst in seiner Lieblingsrolle des Cicero auftrat und bewundert wurde.

Unter den schriftstellerischen Arbeiten, womit sich Boltaire während seines Ausenthaltes in Preußen beschäftigte, steht die Geschichte des Jahrhunderts Ludwig's XIV. oben an. Sie war, wie seinerzeit erwähnt worden ift, schon viel früher angesangen,

namentlich in Circh, neben dem universalhistorischen Abrif, gefördert und stückweise auch schon an Friedrich mitgetheilt worden. "Ich lese gegenwärtig," schrieb dieser im Jahre 1742 aus bem Weldlager in Schlefien an Boltaire, ... ober vielmehr ich verschlinge Ihr Zeitalter Ludwig's des Großen. Wenn Sie mich lieb haben. senden Sie mir, was Sie weiter davon geschrieben: es ift mein einziger Troft, mein Labfal, meine Erquidung." Sierauf, nach= bem er eine weitere Sendung erhalten: "Nie habe ich einen schöneren Stil gefunden, als in Ihrer Geschichte Ludwig's XIV. 3ch lese jeden Abschnitt zwei- oder dreimal, so bin ich davon entzückt; jede Zeile halt Stich. Alles ift gefattigt mit trefflichen Reflexionen, tein falfcher Gebante, nichts Rindisches, und dabei noch vollkommene Unvarteilichkeit." Jest machte der Berfaffer bas Werk fertig, und es erschien in Berlin im Jahre 1751. Nur vier große Zeitalter, fagt Boltaire in der Ginleitung, d. h. folche, in benen Runfte und Wiffenschaften geblüht haben, weift die Beschichte auf: das Berikleische, das Augustische, das Mediceische und das Zeitalter Ludwig's XIV.; aber das lettere ift das größeste unter ihnen. So ift ihm auch Ludwig das Ideal eines Rönigs, wenn er gleich gegen die Meden in diesem Ideale die Augen feineswegs verschließt. War, nach Goethe's Ausspruch, Voltaire der höchste benkbare Schriftsteller und Ludwig XIV. der höchste denkbare Gerrscher unter den Franzosen, so mußte ja wohl ber Schriftsteller an dem Herrscher sein Wohlgefallen haben. Dessen Hauptsehler, das allzustolze Selbstgefühl, und damit zufammenhängend die allzugroße Kriegsluft, war ja nur das Nebermaß einer Tugend, und zwar einer fehr nationalfranzösischen Tugend: und der andere Fehler, die religibse Beschränktheit, fiel porzugsweise feiner vernachlässigten Erziehung zur Laft. Sätte Ludwig XIV. ordentlich zu lefen verftanden, fagt Boltaire einmal anderswo, so würde er das Edict von Nantes nicht widerrufen Aber warum hatte man ihn nicht ordentlich lesen gebaben. lehrt? Und wie doppelt ruhmlich, daß er trok dieser mangel= haften Bilbung Runft und Wiffenschaft, Gelehrte und Dichter fo großmüthig begunftigte! Zu viele Kriege hat er allerdinas aeführt, die Bfalz graufam verwüftet, und Boltaire entwirft ein nicht blos anschauliches, sondern auch empfundenes Gemalde diefer Brauel: aber er entschulbigt ben König mit seiner Entfernung

vom Schauplage: "ware er Augenzeuge bes fcredlichen Schauspiels gewesen, er hatte selbst die Flamme gelöcht." So erhalten wir auch von den Bedrückungen der Broteftanten, von den beruchtigten Dragonaden, eine schonungslose Schilderung, und die verderblichen Folgen der Aurudnahme des Chicts von Nantes bienen dem Geschichtschreiber als Veranlassung, auch aus national= ökonomischen Gründen Toleranz zu empfehlen: aber dem König wird die leberzeugung von feinem Rechte gewahrt und die Barte in der Ausführung seinen Wertzeugen zur Laft gelegt. In einer Reihe besonderer Capitel werden, nach der Regierungs = und Kriegsgeschichte, die Staatseinrichtungen, Juftig- und Finanzwesen, Armee und Marine, Sandel und Gewerbe, Wiffenschaft und Runft. Religion und Rirche abgehandelt, mit besonderer Borliebe natür= lich auch die Hofgeschichte, die für das Zeitalter Ludwig's XIV. fo bezeichnend und fo wichtig ift, und für welche bem Berfaffer noch so ergiebige mündliche Quellen flossen. Gin Berzeichnift der Mitalieder des königlichen Saufes von Frankreich, der gleichzeitigen Regenten, der französischen Marschälle und höheren Staatsbeamten, dann biographische Notizen über die namhaften Schriftsteller und Künftler unter Ludwig XIV. in alphabetischer Ordnung, find dem Ganzen vorangestellt. Alles lieft fich nicht blos auf's angenehmfte, sondern augenscheinlich hat hier Voltaire auch mehr als sonft in seinen historischen Schriften sowohl den Fleiß als die Mittel gehabt, mit den Vorzügen der Form, die ihm überall eigen find, auch die möglichste Gründlichkeit zu vereinigen. "Das Siècle de Louis XIV." fagt Schloffer, "ift die einzige unter Boltaire's hiftorischen Arbeiten, aus der man mit gehöriger Borficht Thatfachen und eigentlich hiftorische Bemertungen entlehnen barf." Die wichtigste hiftorische Bemerkung freilich. ben Nachweis, daß in dieser, nur auf Glang und Größe angelegten Regierung, die Urfache des icon zu Boltaire's Lebzeiten nur allzu bemerkbaren Verfalles zu suchen sei, barf man von einem aus der Mufion des großen Jahrhunderts heraus ge= foriebenen Werte fo wenig erwarten, als ein Bewuftfein über die Mangelhaftigkeit der Runft und Bildung dieses Jahrhunderts. Awar daß es in philosophischer Aufflärung noch weit zurück war und hierin dem folgenden noch viel zu thun übrig gelassen hatte, ift von Voltaire oft genug bemerklich gemacht worden, und

einzelne Fehler der großen Schriftfteller deffelben hatte er schon früher im "Tempel des Geschmacks" gerügt: was aber den all-gemeinen Standpunkt und Stil der Kunst, insbesondere der Poesie, betrifft, darin glaubte er sest, daß zwischen den Leistungen dieses Zeitalters und den Sternen nur ein geringer Zwischenraum sei.

Neben bem mühlamen Geschichtswerte ließ Boltaire nach feiner Gewohnheit auch jett bichterische Arbeiten theils ernfter. theils heiterer Art hergehen. In Botsbam und Berlin ift das Lehrgedicht: "Das natürliche Gefeh", in vier Abtheilungen, geschrieben, das, erft einige Jahre später gedruckt, die Begründung einer natürlichen, ebenso von jeder Offenbarung, wie von der Berschiedenheit örtlicher Sitten und Gesetze unabhängigen Religion und Moral zum Gegenstande hat. Aber auch an der Bucelle wurde weiter gedichtet, für die fich ja die hohen Herrschaften fo lebhaft interessirten. Der Dichter jagte einen Secretair aus seinen Diensten, der sich von dem Bringen Beinrich hatte bestechen laffen, ihm eine Abschrift zu liefern. Und balb wußte er den König zu veranlaffen, daß er den kaum berufenen Baculard d'Arnaud aus seinen Diensten jagte. Den jungen Mann hatte Friedrich's schmeichelhafte Berufung schwindlig gemacht, er überhob fich auch Boltaire gegenüber, der ihm ohnehin die aufgehende Sonne des königlichen Gedichts nicht verzeihen konnte. Wie er fich nun gar beigeben ließ, mit feinem Erzfeinde Freron in literarische Berbindung zu treten, wußte Voltaire dem Konig seine Beschwerben in einer Art vorzulegen, bag dieser zwischen ihm und d'Arnaud zu wählen hatte: wo für diegmal allerdings der lettere unterlag. Boltaire triumphirte, ohne Ahnung, daß dies nur ein Vorfviel des ihm felbft bevorftehenden Schickfals mar.

Sanz leicht zu Muthe übrigens war es dem hochbegünstigten Manne in seiner neuen Stellung gleich von Anfang nicht. Schon im November 1750 schrieb er an seine Nichte einen Brief mit räthselhaften Andeutungen. "Man weiß also in Paris, daß wir in Potsdam den Tod Cäsar's gespielt haben, daß Prinz Heinrich ein guter Acteur und sehr liebenswürdig ist, daß es hier Vergnügen giebt? All' das ist wahr; aber ... Die Soupers des Königs sind köstlich, Vernunst, Geist, Freiheit herrschen dabei; aber, aber ... Mein Leben ist frei und beschäftigt, Oper und Schausviel. Studien und Vorlesen: aber, aber ... Berlin ist

groß und beffer angelegt als Baris, Balafte und Theater, freundliche Königinnen, liebenswürdige Bringeffinnen, reigende Soffraulein; aber, aber ... mein liebes Rind, das Wetter macht fich nachaerade etwas talt." Einzelne Winte über ben Sinn biefer "Aber" fehlen in Voltaire's ferneren Briefen nicht; in der Hauptfache laufen fie darauf hinaus, daß es ihm in des Ronigs Rabe, bei allen Hulberweifungen beffelben, doch niemals recht geheuer war. Er fah bier einen durchdringenden Berftand und ruckfichts= losen Willen mit einer furchtbaren Macht gepaart: in bem fätichenartigen Witipiele ber königlichen Gesellschaftsabende forecte ihn doch immer die Löwentake. Bon ihr einen Schlag zu bekommen, war nicht wünschenswerth, und schon die Rothwendig= feit, fich bavor in Acht zu nehmen, manchmal Sammtpfotchen zu machen, wenn er getratt worben, ein brudender Zwang für fein ungezügeltes Naturell. Der Anftof konnte nicht wohl ausbleiben, welchen Anlag er auch nehmen mochte: er nahm aber einen, der für Voltaire besonders nachtheilig war, indem er dem Ronige den Mann, deffen Geift der Gegenstand feiner Bewunderung war, von Seiten bes Charafters verächtlich machte.

Voltaire hatte in feiner Beimath fo glucklich sveculirt; er wollte es auch in Breufen versuchen. Er hatte eine feine Witterung bafür, wo fich ein gutes Gefchaft machen ließ. folgte den Greigniffen der Zeit nicht blos mit dem Intereffe des Hiftorikers, sondern auch mit dem des Finanzmannes. dieser Seite war ein Artikel des Dresdener Friedens vom Nahre 1745 feiner Aufmerkfamkeit nicht entgangen. Den preußischen Unterthanen, die fachfische Steuerscheine in Sanden hatten, follten ihre Forderungen an Capital und Zinsen von der sächfischen Steuereinnehmerei unfehlbar auf den in den Scheinen bemerkten Termin ausbezahlt werden. Das war ein schlecht gezogener Drudenfuß; benn natürlich warf fich nun die Speculation barauf, baf breufische Unterthanen ben fachfischen, die eines folchen Boraugsrechtes fich nicht erfreuten, ihre Steuerscheine um geringeren Breis abkauften, um fie bei der Brafentation an der fachfischen Caffe zum vollen Werthe bezahlt zu erhalten. Allerdings hatte Ronig Friedrich, der es fo nicht gemeint hatte, schon por awei Jahren seinen Unterthanen verboten, fernerhin sächfische Steuericheine zu erwerben, und einem Freunde und Günftling des Rönigs

ftand es am weniasten an, seinem Berbote auwiderzuhandeln. Aber es liek fich ja fo leicht umgehen. Man schrieb von Belzen und Juwelen, und man meinte Steuerscheine. Der Berliner Rude Abraham Sirichel hatte den Brillantenschmuck geliefert. worin Voltaire im Schloffe zu Botsbam in feinem geretteten Rom den Cicero spielte. Denselben Mann versah nun Cicero mit Gelb und Wechseln, um für ihn in Dresten Belge und Juwelen — will sagen sächsische Steuerscheine — au 35 Louisd'or - will fagen mit 35% Berluft für die Berkaufer, oder au 65 % - einzukaufen. Der Jude reift, aber schreibt aus Dresden, fie seien nur zu 70 zu bekommen. Gut, nur eingekauft! Aber am anderen Tage schreibt der Rude, jest ftunden fie ichon auf Sauber war das nicht, da hatte Boltaire icon recht; aber Sirschel behauptete, ein Nebenbuhler, ber Jude Ephraim, habe während seiner Abwesenheit Boltaire miftrauisch gegen ihn gemacht und fich erboten, bas Geschäft zu gunftigeren Bedingungen ju übernehmen. Genug, Boltaire ließ jetzt den Wechsel auf Paris von 40,000 Livres, der die Hauptausstattung seines Beauftragten bildete, protestiren, und dieser kehrte unverrichteter Sache nach Berlin zurück. Natürlich gab es nun Zank: ber Rude verlangte Schadenersak und drohte mit Rlage: ihn zu begutigen und Auffeben zu vermeiben, taufte ihm Boltaire bie Cicerosbrillanten, die er privatim erst hatte tariren lassen, in Gegenrechnung gegen seine Baarvorschuffe zu einem Breise ab. daß der Jude sich auch für Reisekosten und Mühewaltung ent= schädigt finden konnte. Nach wenigen Tagen jedoch gereute ihn daß; er ließ fich von dem Juden noch weitere Roftbarkeiten bringen. und diese weigerte er fich zu bezahlen. Er behauptete, er sei in dem Juwelenhandel übervortheilt worden; der Jude folle die Steine aurucknehmen und ihm die 3000 Thaler bezahlen. wofür sie ihm angerechnet waren. Dieser berief fich barauf, daß Boltaire die Steine ja habe taxiren laffen, und wer burge ihm überdieß dafür, daß nicht eine Bertauschung stattgefunden? Das scheint eine lebhafte Scene herbeigeführt zu haben: der Rude will an der Gurgel gevackt worden sein, und nun schritt Boltaire feinerfeits jur Rlage. Er verlangte für's Erfte Auslieferung feiner auf Baris ausgeftellten Bechsel, und bazu murde Birfchel auch ohne Weiteres verurtheilt; daß es fich um ben verbotenen Einkauf von Steuerscheinen gehandelt, tam, trot der Ausfage bes Juden, gerichtlich nicht zur Erhebung, weil es für den Brocefi gleichgültig war. Kür's Andere aber verlangte Boltgire auch Ausbezahlung des Betrags, wofür ihm die Juwelen, die er aurudgeben wollte, angerechnet worden. Bon den hiefür beigebrachten Schriftstuden ließ fich der Jude einfallen, eines abzuleugnen, das er hernach als von ihm geschrieben anerkennen mußte, wofür er in eine Strafe von 10 Thalern verfällt wurde; aber Boltaire beschuldigte er, in den Urfunden Zufätze und Beränderungen vorgenommen zu haben, zu dem Zwecke, den Juwelenhandel als noch nicht fest abgeschlossen erscheinen zu lassen, und für biefe Beschulbigung sprach ber Augenschein. Das Gericht legte Boltaire, falls er den Sandel nicht gelten laffen wollte, einen Reinigungseid auf, daß er in den Urkunden nichts geandert habe: ja ein Mitalied meinte, man durfe ihm einen folden Eid nicht verstatten, der höchst mahrscheinlich ein Meineid ware. Boltaire erklärte fich erft bereit, ju schwören, jog es aber bernach doch vor, mit dem Juden unter dem 26. Februar 1751 einen Bergleich ju foliegen, in Folge beffen er feine Bechfel, ber Rube seine Ruwelen bis auf wenige Stücke zurückerhielt, wogegen berfelbe an Voltaire eine Summe herauszuzahlen hatte, die aber um etwa 1000 Thaler unter berjenigen blieb, die Boltaire zu fordern haben wollte. So war der Sieg, den dieser in dem Brocesse davontrug, mehr scheinbar als wirklich, und was den schließlichen Bergleich betrifft, so thut man ihm schwerlich Unrecht mit dem Urtheil, er würde den Berluft von 1000 Thalern nicht auf fich genommen haben, wenn er ein gutes Gewiffen gehabt hätte.

In Berlin machte die Sache natürlich ungeheures Aufsehen. Boltaire's Feinde und Neider triumphirten; es erschien eine französische Komödie darüber: Tantale en procès, die man keinem Geringeren als dem König, odwohl mit Unrecht, zuschrieb. Bestannt ist Lessing's Epigramm, das mit den Worten schließt:

Und kurz und gut, den Grund zu fassen, Warum die List Dem Juden nicht gelungen ist, So fällt die Antwort ungefähr: Herr B\*\* war ein größ'rer Schelm als er.

1

Bas wußte Leffing? wird man fragen. Ach, er wußte nur gar au viel. Satte er doch — o seltsames Spiel des Schicksals! — Boltaire's französische Schriftstude in seinem Rubenprocek in's Deutsche übersett. Sein Freund, der frangösische Sprachlehrer Richier, der damals Secretairdienste bei Voltaire that, hatte dem Aweiundzwanzigiährigen, der fich eben in ziemlich dürftigen Umftanden in Berlin aufbielt . Diese gewiß willtommene Gulfsquelle verschafft, die benfelben für einige Zeit fogar zum Tifchaafte Boltaire's machte. Welchen Ginbrud er von feinem Wirthe bekam? wie beffen Rauber, dem ein großer König nicht widerftand, auf den armen Literaten wirkte? Nun, wir sehen es aus bem Epigramm; ber Zauber fällt weg für Den, ber dem Zauberer in die Karten fieht. Und bald follte Leffing noch gröber ent= zaubert werden. Gegen Ende des Jahres, in deffen Anfang seine Uebersetzersdienste fallen, fah er eines Tages bei Richier eine Anzahl von Bogen des so eben fertiggedruckten Siècle de Louis XIV. liegen, woraus jener zwei Dugend fehlerlofer Eremplare für die königliche Namilie aussuchen sollte. Er nahm sich ein Gremplar, das er aus muthmaklichen Ausschuftbogen qu= sammensette, mit nach Sause; von ihm nahm es ein Freund mit fich, und burch den kam es einer Dame von Boltaire's Bedanntschaft zu Geficht. Dieset hatte ein Recht, ungehalten au sein, denn das Werk follte Niemandem in die Sande kommen. ebe es der königlichen Familie überreicht war, und Lessing hatte überdiek bei seiner Abreise von Berlin vergessen. Richier bas Exemplar zurückzuftellen; auch hatte Boltaire mit Manuscripten und Druckbogen schon sehr unangenehme Erfahrungen gemacht. Aber wenn er sofort in einem giftigen Schreiben, das der Secretair an Lessing erlassen mußte, diesen geradezu wie einen literarischen Strauchdieb behandelte, fo zog er fich nicht nur schon jest von bemselben eine Antwort zu, die uns leider verloren ift, weil er fie, wie Leffing fagte, nicht an ben Spiegel geftect haben wird. sondern er half auch für die Zukunft eine Waffe schärfen, die ihn noch fcwer verwunden follte. In Leffing's fpaterer Bolemit gegen Boltaire in der hamburgischen Dramaturgie herrscht ein Ton, der fich vollständig doch nur aus dem Widerwillen erklärt, ben er damals, über ben Schriftsteller hinaus, gegen die Verson Boltaire's gefakt hatte.

Und nun bente man fich erft die Stimmung des Königs. "Boltaire beluchft die Juden," fchrieb er scherzhaft an feine Schwefter; in der That jedoch ging ihm die Sache über den Spaß. Er war nach Beendigung der Carnevalsluftbarkeiten Ende Nanuar nach Botsbam zuruckgefehrt, während Boltaire noch mitten in feinen Gerichtshändeln ftedte. Als ber Spruch, formell zu feinen Sunften, gefallen war, fragte derfelbe leife an, ob er nachkommen burfe. Diesen Anlag benutte der König, ihm fein Sündenregifter vorzuhalten. Er habe ihn bei fich aufgenommen, schrieb er ihm, aus hochachtung für seinen Geift und in der Meinung, daß er in seinem Alter, der Sturme des Schriftstellerlebens mude, fich zu ihm wie in einen Safen flüchte, um Rube zu finden. Doch gleich Anfangs habe er an ihn das befrembliche Anfinnen geftellt, Freron nicht zu feinem Correspondenten zu machen, und nachdem er, der Konia, die Schwachheit gehabt, ihm nicht nur hierin zu willfahren, sondern auch d'Arnaud, der ihm felber nichts gethan, um Boltaire's willen geben zu laffen, fo sei nun die garftige Geschichte mit dem Juden gekommen, die in der Stadt das größte Auffehen gemacht habe. Der Handel mit den Steuerscheinen sei in Sachsen allbekannt, und man habe fich bei ihm, dem König, bitter darüber beschwert. Er wolle Frieden in seinem Saufe haben, mit Intriguen und Cabalen komme can bei ihm gang an den unrechten Mann. "Rönnen Sie fich entichließen, als Philosoph zu leben, so werde ich mich freuen, Sie au feben; überlaffen Sie fich aber ber Site Ihrer Leibenschaften und fangen mit Jedermann Bandel an, fo thun Sie mir teinen Gefallen, wenn Sie hieber kommen, und können ebensogut in Berlin bleiben." Bier Tage später nimmt Friedrich die Sache schon heiterer, ohne doch dem Stinder, der indessen nochmals abgebeten und sein Mitleid angerufen, etwas zu schenken. "Wenn Sie hieher kommen wollen," fcreibt er jett, "fo fteht das bei 36 höre hier von keinem Processe reben, nicht einmal von dem Ihrigen. Da Sie ihn gewonnen haben, fo wünsche ich Ihnen Glück und bin froh, daß diese elende Geschichte ein Ende hat. 3ch hoffe, Sie werden teine Sandel mehr haben, weder mit dem Alten noch mit dem Reuen Teftament; dergleichen Dinge find entehrend, und mit den Gaben des iconften Geiftes von Frankreich werden Sie die Fleden nicht zubeden, die ein

foldes Betragen in die Lange Ihrem Rufe aufprägen mußte. Ein Buchhandler, ein Operngeiger" - fahrt Friedrich mit Bezug auf frühere Barifer Handel Boltgire's fort — "ein Juweleninde. bas find wahrhaftig Leute, beren Namen in keiner Art von handel an der Seite des Ihrigen fich finden follten. schreibe diesen Brief mit dem derben Menschenberftand eines Deutschen, der faat was er denkt, ohne zweideutige Ausdruck und flaue Beschönigungen zu gebrauchen, welche die Wahrheit entstellen; an Ihnen ift es, davon Nuten zu ziehen." Wie viel anders ift der Ton dieser Briefe, als der jenes Schreibens. womit Friedrich im Sommer vorher Boltaire aum Bleiben bestimmt hatte! Wie fehr haben fich in Zeit von wenig mehr als einem halben Jahre Stimmung und Stellung geandert! Und amar gang durch Boltaire's Schuld, den Friedrich in einer Beife trägt und heat, die ebensoviel von der Grofmuth bes Ronias. als von der Lanamuth des Freundes hat.

So ftellt fich denn auch das Verhältniß leidlich wieder her, und Boltaire lebt, außerlich wie bisher, bald in Berlin, bald in Botsbam, bald mit dem König, bald, wie es icon bessen häufige Reisen mit fich bringen, von ihm getrennt, mit den gewohnten Arbeiten für den König wie mit seinen eigenen beschäftigt. Doch fo recht wohl will es ihm nicht mehr werden. Schon körperlich nicht, obwohl er von diefer Seite des Leidens gewohnt war. Boltaire hatte eine von jenen Constitutionen, die mit merklicher Schwäche große Zähigkeit verbinden. Er war nie recht gefund. medicinirte beständig, und wurde doch 84 Nahre alt. Während er fich in seinen Briefen als einen Sterbenden darftellt, vollbringt er die Arbeit von zwölf Lebenden. Freilich war etwas Manier in Boltaire's unaufhörlichen Rlagen. Er wurde ärgerlich, wenn man fie nicht gelten ließ. Sein wohlmeinender Secretair legt ihm dabei die Absicht unter, die Wuth feiner Feinde durch die Hoffmung zu entwaffnen, daß fie ihn ja doch bald los fein würden; mahrend minder Wohlwollende noch heute einen finanziellen Aniff Boltaire's barin sehen, burch Krankthun bei Berträgen auf Leibrenten gunftigere Bedingungen zu erzielen. viel indeffen fteht jedenfalls feft, daß der lange, hagere Mann icon damals einem Stelette alich. Befonders fein Magen mar immer im Unftande; er preift Jeden gludlich, der verdaut. Jest,

in Berlin, kam noch ein scorbutisches Nebel hinzu, das ihm die Bähne ausfallen machte. Es bildet sich jetzt die Physiognomie, mit der man Boltaire gewöhnlich dargestellt findet, wo zwischen den zwei lockigen Lappen der Perrücke saft nur Nase und Kinn mit den zwei "Karfunkelaugen" hervorblicken.

Man weiß, wie es geht, wenn bas Berhältniß zweier Berfonen einmal einen Rik bekommen bat: in den Rik niftet fich der Rlatsch ein und treibt ihn immer weiter auseinander. platte eines Tages Friedrich's Vorleser la Mettrie gegen Voltaire mit der Erzählung heraus, im Gespräch über die Gunft, worin diefer stehe, und den Neid, den sie errege, babe der Ronig die Aeußerung gethan, er werde ihn höchstens noch ein Jahr nöthig baben: ..man breft die Orange aus und wirft die Schale weg". Der tolle la Mettrie af fich noch in demfelben Nahre an einer Bastete todt, ohne daß ihn Voltaire in der Todesstunde noch einmal hatte fragen können, ob er ihn mit ber Geschichte von der Orangenschale nicht vielleicht nur zum Besten gehabt. der anderen Seite wurde auch dem König ein ärgerliches Wort von Voltaire hinterbracht. Der General Manftein fei bei diesem im Schloffe gewesen, um fich wegen Durchsicht feiner ruffischen Denkwürdigkeiten mit ihm zu besprechen, als eine Manuscript= sendung vom König eintraf. "Sie sehen, General," habe da Boltaire gesagt, "erft muß ich nun bes Königs fcmutige Bafche rein machen, ebe ich an die Ihrige kommen kann." Und zwar sollte es, so erfuhr Voltaire, Maupertuis gewesen sein, der diese Geschichte, noch dazu mit dem Beisate, daß Boltaire überhaupt bes Königs Verfe schlecht finde, in Umlauf gebracht hatte.

Maupertuis war, wie wir uns erinnern, ein alter Bekannter, ja Freund Boltaire's aus den schönen Tagen von Eirey. Er war der erste Verkündiger der Newton'schen Naturlehre in Frankreich gewesen; die Reise in die Polargegenden zur Bestimmung der wahren Gestalt der Erde, von ihm im Austrage der französischen Regierung an der Spize einer Anzahl von Gelehrten unternommen und nachher beschrieben, hatte ihn schnell zum berühmten Manne gemacht; und für Voltaire und seine Freundin in ihren mathematisch=physikalischen Studien war er eine so hohe Autorität, daß ihm der erstere die auf Newton be-

züglichen Stücke seiner englichen Briefe vor dem Drucke zur Brufung mitgetheilt hatte. Friedrich hatte ichon als Kronbring ein Auge auf ihn geworfen, und als er zur Regierung gekommen war, berief er ihn als Prafibenten ber Berliner Akademie. Maubertuis war ein Mann von ftarkem Selbstaefühl, unbandigem Chrgeiz, wenig gefälligen Manieren, bei oft baroden Meinungen undulbsam gegen Widerspruch, berb und schonungelos in der Bolemit, und in feiner Akademie, um die er fich wirkliche Berbienste erworben hatte, gewohnt, den Herricher zu spielen. In ben Abendgesellschaften des Königs und sonft traf er fich jest öfters mit Boltaire. Bon Anfang ichien Alles auf's Befte zu geben; Neder belobt fich des Anderen in feinen Briefen. Boltaire begegnete dem Mathematicus immer noch mit einem Reste des alten Respects, ber ihm indeß in die Länge um so läftiger fiel, je mehr der Andere denjelben als ein Recht in Anspruch nahm. Und daß dem Brafidenten, im Sochgefühle seiner exacten Wiffenicaftlichkeit, die bevorzugte Stellung des Boeten ein Dorn im Auge war, kann man fich gleichfalls benken. Nun follte diefer Maupertuis die Geschichte mit der schmutzigen Wasche in Umlauf gebracht haben. Und noch einen anderen Verdruß, so vernahm Boltaire, follte er ihm zubereitet haben. 3m Winter 1751 auf 1752 war ein junger französischer Literat. La Beaumelle, auf dem Ruckweg von Ropenhagen, wo er vergebens fein Glud zu machen gesucht hatte, nach Berlin gekommen und hatte eine Schrift mitgebracht unter bem Titel: "Meine Gedanken, ober was wird man bazu fagen?" von der er Exemplare in Umlauf fette. In diefer Schrift fand fich die Stelle: es habe aroffere Dichter gegeben als Voltaire, aber keinen beffer belohnten; das sei Geschmacksfache: der König von Breuken halte sich Leute von Beift, wie andere beutsche Fürften fich 3werge und Sofnarren Empfehlen kounte fich der fahrende Literat durch eine folche Austassung an Friedrich's Hofe nicht; boch konnte fie ja dem König entgeben, wenn man ihn nicht absichtlich aufmerksam machte. Das eben habe aber Boltaire gethan, verficherte Mauvertius dem la Beaumelle: während Boltaire, diekmal nicht unalaubhaft, behauptet, nicht er, fondern der Marquis d'Argens habe es gethan, um ihn, Boltaire, damit zu schrauben.

vermaß sich der Literat, er werde Boltaire bis in die Holle verfolgen, und ging jetzt gleich daran, sein Siècle de Louis XIV. mit unverschämten Anmerkungen in Frankfurt nachdrucken zu lassen. Gegen diese Anmerkungen schrieb Boltaire eine heftige, denunciatorische Erwiderung, und sah sich auf diese Weise zu den vielen, die er schon zu sühren hatte, in eine neue literarische Fehde verwickelt.

Oder vielmehr in zwei; benn daß er nun den nächsten Anlag benuten würde, um mit Maupertuis abzurechnen, war voraus-Der Anlag tam nur gar zu balb, und biefe zweite Wehde zog Folgen nach fich, gegen welche der Sandel mit la Beaumelle verschwindet. Längst icon glaubte Maupertuis einem Gesethe auf der Spur au sein, wonach die Natur au jeder Bewegung immer nur die kleinste Kraft in Anwendung bringe: und auf diese Entdeckung des Gesetzes der Sparfamkeit, wie er es nannte, die er seiner Akademie vorgetragen und zulett in einer Schrift über Rosmologie niedergelegt hatte, bildete er fich nicht wenig ein. Nun erinnern wir uns unter den Gaften in Cireh eines gewiffen König, der fich in den dreißiger Jahren langere Reit dort aufgehalten hatte. Er war der Marquife durch Maupertuis als mathematischer Instructor empsohlen, hatte sich in ber Folge mit ihr überworfen und ftand jest als Bibliothefar in ben Diensten der Bringessin von Oranien im Saag. Auch Mitglied der Berliner Afademie der Wiffenschaften war er geworden, und in einem Briefe des jugendlichen Leffing an seinen Bater finden wir ihn als Gonner des Erfteren genannt. war noch immer ein Verehrer seines jetigen Brafidenten; aber beffen neuentbecttes Naturgefet hatte er nichtsbeftoweniger unbefangen geprüft und glaubte es nicht probehaltig zu finden. Er hatte darüber eine Abhandlung geschrieben und war im Serbst 1750 nach Berlin gereift, um mit Maupertuis über den Gegenftand zu verhandeln. Allein dieser nahm den Widerspruch seines ehemaligen Schützlings fehr übel auf, seine Abhandlung wollte er gar nicht lefen, die dann Konig im folgenden Frühjahr in den Leidziger Gelehrtenacten abdrucken ließ. Am Schluffe war ihr ein Auszug aus einem Briefe von Leibnig angehängt, wonach biefer das angeblich neuentdecte Gefet bereits gefannt, aber als

nicht ausreichend gekannt hatte. Maupertuis, dem von einem folchen Briefe Leibnigens nichts bekannt war, verlangte nun von König Auskunft, wo derfelbe fich befinde. König hatte nur eine Abschrift, und hatte fie von einem Manne, der im Besit einer großen Sammlung von bergleichen Bavieren gewefen, aber vor einigen Jahren von den Berner Aristofraten hingerichtet worden war. Jest ließ Maupertuis durch Bermittlung des frangofischen Gesandten in Bern unter ben in Beschlag genommenen Bavieren des Hingerichteten Rachsuchung halten: aber von dem Leibnizischen Briefe fand fich weber bier noch fonftwo eine Spur. Der Brief konnte fich verloren haben, die Nachforschungen konnten nicht gründlich genug gewesen sein, wer konnte bas so ficher wiffen? Aber der Prafident hielt fich nun berechtigt, die Sache vor seine Akademie zu bringen und Konig einen aukersten Termin aur Beischaffung des Briefes ftellen au laffen. Der Termin verftrich fruchtlos, und fo befolok die Atademie in einer Sigung vom 13. April 1752, daß das angeblich Leibnizische Brieffragment gefälscht und ohne Geltung fei. Konig schickte barauf fein Diplom als Mitalied der Berliner Atademie gurud und ichrieb einen Appell an das Bublicum, der über seine Chrlichkeit in der Sache keinen Aweifel übrig liek.

Ein wiffenschaftliches Intereffe hatte ber Streit zwischen Maupertuis und König für Boltaire nicht; im Gegentheil, er fah in bergleichen Streitigkeiten, worin, wie er fich ausdrückt, "eine Beimischung von Metaphysit die Geometrie verwirre", nur mußige Geiftesspiele; auch war Konig bei ihm weber als Unbanger von Leibnig, den er feinerseits für einen metaphpfischen Traumer hielt, noch burch fein Bermurfniß mit der Marquife, bie er ihm überdieß einmal, zu seiner großen Unzufriedenheit, von Newton zu Leibnig bekehrt batte, empfohlen: doch jest trat bas Alles zurud vor seiner frischen Erbitterung gegen Mauvertuis. der er durch ein Eingreifen in seinen Streit mit König genug thun konnte. Und eine Seite hatte dieser Streit doch auch. welche die bessere Natur in Voltaire zur Parteinahme für Könia aufrufen mochte. Der lettere war der Unterdrückte, bas Berfahren gegen ihn ein unerhörtes, ein alabemischer Juftigmord, fo zu fagen, und da konnte der nachmalige Vertheidiger der Calas. ber de la Barre, nicht mußig bleiben. So ließ er benn, an-

knüpfend an das Auffehen, das die Sache in der ganzen gelehrten Welt erregte, in eine Zeitschrift jener Jahre, die Bibliotheque raisonnée, unter dem Titel: "Antwort eines Atademikers von Berlin an einen Akademiker in Baris", einen kurzen Artikel ein= ruden, worin es hieß, das ebenso incompetente wie ungerechte Urtheil der Atademie habe ihr Brafident durch feinen Ginfluß auf abbängige Mitglieder zuwege gebracht, und mehrere Akademiker würden aus der von Herrn Maubertuis thrannisitten und entehrten Körberschaft treten, wenn fie nicht fürchteten, baburch bem königlichen Brotector berfelben zu miffallen. Der Artitel war ohne Boltaire's Namen erschienen, aber Niemand konnte den Urheber verkennen; der König wenigstens erkannte ihn gleich und war sehr ungehalten. Bon ber Sache, um die es fich handelte, wollte ober verftand er so wenig als Boltaire: aber ihren Bräfidenten hatte Er der Akademie gegeben, und was biese im Einverständnif mit ihrem Präfidenten beschloffen hatte, dagegen follte fich kein Mitglied feines vertrauten Gefellichaftstreifes meuterisch auflehnen. Aerger hierüber war fo beftig in Friedrich, daß er ihn zu einem falichen Schritte verleitete, dem erften, den wir in seinem Benehmen gegen Boltaire, seit diefer bei ihm war, entdeden konnen. Er griff nämlich zur Neder, und zwar zur schriftstellerischen, und schrieb gleichfalls in der Rolle eines Berliner Atademifers an einen Barifer Collegen einen Brief, worin das vorgebliche Mitglied jener Atademie, der Berfaffer des früheren Artikels, als ein Elender, sein Auffat als ein infames Libell bezeichnet war. Auch Boltaire konnte fich jest über den Berfaffer der Entgegnung nicht täuschen, die überdieß in ameiter Ausgabe mit dem preukischen Abler, Krone und Scepter auf dem Titel erschien; aber man beobachtete gegenseitig das Incognito, traf fich wie immer in den Abendgesellschaften und verhandelte sogar über eine gemeinsame Arbeit, eine Art Freidenkerwörterbuch, das von der königlichen Tischgesellschaft ausgehen sollte, in den freundlichsten Boltaire jedoch verlor seinen Sandel mit Maupertuis nicht aus den Augen. "Unglücklicherweise," schrieb er mit Bezug auf die konigliche Streitschrift an seine Richte, "bin ich auch Schriftsteller und zwar auf der entgegengesetzen Seite. 36 habe kein Scepter, aber ich habe eine Neber, und diese habe ich qufällig so geschnitten, daß fie den großen Plato ein wenig lächerlich gemacht hat." Das Letztere bezog sich auf eine Prüfung der Werke von Maupertuis, die Boltaire in eine gelehrte Zeitschrift hatte einrücken laffen; doch die rechte Wasse gab ihm sein Gegner erst durch den Band Briefe in die Hand, den er eben damals, im Herbst 1752, erscheinen ließ.

Durch die Migbilligung, die fein Berfahren gegen Konig ihm von so vielen Seiten ber augezogen, fühlte der hochfahrende Brafibent fich wirklich angegriffen, in einen auch körperlich krankhaften Auftand versett. Und von dieser Stimmung, in der fie großentheils geschrieben waren, trugen die Briefe das Gebrage. Dem Hange zum Außergewöhnlichen und Baradoren', den er immer hatte, überließ fich der Berfaffer jekt ohne Rückhalt. Die Briefe steckten voll Schrullen, die jum Theil nicht ohne Sinn waren: aber man mufte den auten Willen haben. fie aurechtzulegen. Bon diesem guten Willen batte Boltgire begreiflich das Gegentheil: und in der Geschicklichkeit, einen wunderlichen Halbgedanken zum vollen Blödfinn zu erganzen, that es ihm keiner gleich. Diese Geschicklichkeit hat er vielleicht nie mit der Meisterschaft ausgelibt, wie in der "Diatribe des Doctor Akakia," der Spottschrift des Maupertuis, die er jetzt verfaßte. Was wird hier mit den angeblichen Vorschlägen des tiefdenkenden Bräfibenten, Batagoniern das Gehirn aufzuschneiben, um das Besen der Seele kennen au lernen: ein Loch bis aum Mittelpunkt der Erde zu bohren; eine lateinische Stadt zu bauen, um die philologischen Studien zu erleichtern: die Kranken mit Sarz au übergiehen, um das Berdunften der Lebenstraft au hindern: mit der Behauptung, wir brauchten nur unsere Geistesthätigkeit ein wenig zu fteigern, um ebensogut in die Zukunft zu seben, als wir uns der Vergangenheit erinnern — mit diesen und anderen Ibeen, die fich aus der wunderlichen Brieffammlung herauspräpariren ließen, wird hier ein Spott- und Witspiel aufgeführt, das durch die Wendung noch drolliger wird, als könnte man für den Verfasser der Briefe unmöglich einen fo berühmten Meifter, sondern nur einen jungen Anfänger halten, der seine unreifen Ginfälle unter foldem Aushangeschilbe habe in's Bublitum bringen wollen. Selbst der Name Atatia, d. h. Sansmalice (ber Name eines Arztes von Franz I., der aber hier zu einem Leibarzte des Bavstes gemacht wird), ist in dem Titel

einer Schrift, die so voll von Malice steckt, von komischer Wirkung.

So gewürzt ware das Büchlein gang für den Gaumen Friedrich's gewesen, wenn er aweierlei hatte überseben konnen. Erftlich, daß das Lachen, das es erregte, auf Roften feines Akademiepräsidenten, und in letter Beziehung, da er ja für denfelben geschrieben, auf seine eigenen Kosten ging. Und fast noch mehr mußte ihn die Art emporen, wie ihn Boltaire mit der Druderlaubnik hinter's Licht geführt hatte. Diese war demselben für eine Bertheidigung Bolingbrote's gegen orthodoxe Angriffe ertheilt: ftatt beren ließ er seine Satire auf Maupertuis drucken. Und nun legte er fich auch noch auf's Leugnen, nachdem bereits Drucker und Mittelsmann Alles eingestanden hatten. brachte den Unwillen des Königs zum leberfließen, und er erließ an Boltaire das fulminante Schreiben, worin er fein Erftaunen über beffen Frechheit ausspricht und durch Bekanntmachung des gangen Sandels ber Welt zu zeigen broht, daß, wenn feine Werte Statuen, fein Betragen Rettenftrafe verbiene. Die gedruckten Eremplare des Atatia wurden mit Beschlag belegt und auf des Ronias Zimmer im Beisein des Vertaffers in das Raminfeuer geworfen, der überdieß noch schriftlich mufterhaftes Betragen und den schuldigen Respect gegen gelehrte wie politische Würdenträger geloben mußte. Doch bereits war der Same des Unkrauts nach außen getragen, und kaum war die Botsdamer Ausgabe unterdrückt, so kamen von Dresden Exemplare einer neuen nach Berlin, in Baris wurde der Afakia zu Taufenden verkauft und war balb das Ergeten der gebilbeten Welt von Betersburg bis Madrid. Nest gerieth der Rönig auker fich und handelte, wie man in solchem Falle zu handeln pflegt: er ließ am 24. December 1752 das verhafte Libell auf den öffentlichen Blaken von Berlin durch Senkershand verbrennen. Rein, diese Art, gegen ein Buch vorzugeben, mußte der Fürft der Aufklärung der spanischen Inquisition oder dem Bariser Barlament überlassen, und Boltaire hat ihm in der That etwas geschenkt, daß er diefen Act nicht zum besonderen Gegenstand einer satirischen Darftellung gemacht hat. Für den Augenblick war er fehr erforoden: nach dem Ginfchreiten gegen bas Buch hielt er fich auf Magregeln gegen den Autor gefaßt; auch Preußen hatte in

Spandau und wo sonst noch seine Bastillen. Balb jedoch beruhigte er sich, und 8 Tage nach der Execution, zu Neujahr 1753, schickte er dem König den Kammerherrnschlüssel und den Orden zurück, mit der ebenso seinen wie empfundenen Aufschrift:

Beglüdt, als Du fie mir gespendet, Geb' ich fie nun mit Schmerz zurud; So wie ein Liebender im buftern Augenblick Der Liebsten Bild ihr wieder sendet.

Das war nun aber doch mehr als Friedrich gewollt hatte: noch denselben Nachmittag brachte sein Kammerdiener und Gebeimfecretair Fredersdorf Orden und Schlüssel zurud und hatte eine lange Unterrebung mit Boltaire. Rach wenigen Tagen wollte ihn der König wieder beim Souper haben, ju Ende des Monats lub er ihn ein, mit ihm nach Botsbam guruckzufehren; aber Voltaire schütte Unpaklichkeit vor und blieb in feiner Brivatwohnung zu Berlin. Der König schickte ihm Chingertract. um seine Genesung zu beschleunigen: der konne ihm nicht helfen, ruft Boltaire, sondern nur sein Abschied. Er bat um Urlaub zu einer Cur in Plombieres: auch in feinem Lande, ließ ihm ber König antworten, gebe es treffliche Seilquellen, nämlich in Glat; was dem Franzosen vorkam, als wollte man ihn zur Badekur nach Sibirien schicken; er beftand auf Plombieres. Nett wurde der König ernftlich bose: es bedürse des Vorwandes mit Plombieres nicht, wenn er geben wolle, schrieb er ihm, er könne jeden Augenblick seinen Abschied haben: nur moge er vor ber Abreise sein Anstellungspatent, den Schlüffel und bas Rreuz, und auferdem den ihm anvertrauten Band Gedichte zurückgeben. Das Lettere war eine Auswahl von Poesien Friedrich's, im Schloffe zu Potsbam in wenigen Eremplaren nur für die vertrautesten Freunde gedruckt, wovon auch Boltaire seiner Zeit eines bekommen hatte. So aber, in Unanade, wollte dieser nicht fortkommen: was hatte die Welt, was insbesondere Paris, dazu gesagt? Daber hielt er in einem drolligen Schreiben an des Könias Borlefer, den Abbé de Brades, um einen verfönlichen Abschied an. Der Rönig willfahrte seinem Wunsche: er foll nach Botsbam kommen und wieder wie fonst im Schlosse wohnen; er kommt auch und bleibt beinahe acht Tage; man ift scheinbar in alter Traulickeit beisammen, und Boltaire verspricht, nach vollendeter Kur im Herbst wiederzukehren; weswegen er denn auch Orden und Kammerherrnschlüssel sammt dem Bande könig-licher Poesien mitnehmen darf. So reiste Boltaire am 26. März 1753 von Potsdam ab: und was auch damals seine Absicht gewesen sein mag, er und Friedrich haben sich von da an nicht wieder gesehen.

Voltaire reifte als großer Herr im eigenen bequemen Reifewagen, der mit 4, nach Umftanden 6 Poftferden besvannt war. awei Diener auf dem Bocke, im Innern neben fich, unter Mappen und Caffetten, seinen Secretair. So kam man am Abend des zweiten Tages nach Leipzig, wo mahrend eines dreiwöchigen Aufenthaltes mit ben Barifer Freunden Briefe gewechselt, Got= sched als Bertreter ber beutschen Literatur besucht, außerdem aber auch mit Maupertuis noch aus der Ferne scharmützelt wurde. Diefer hatte auf die Nachricht von einem neuen Angriff. ben Voltaire gegen ihn im Schilbe führen follte, fich hinreißen laffen, ihm einen Brief mit Androhung perfonlicher Rache nach Raturlich lief er damit feinem Gegner Leipzia nachzusenden. nur in das Meffer. Denn diefer gab ihm nicht nur eine briefliche Antwort in feinem luftigften Berhöhnungsstil, fondern ließ auch in eine Leipziger Zeitung: "Der Hofmeifter", eine Art von Stedbrief einruden bes Inhaltes: "Gin quidam hat an einen Inwohner von Leipzig einen Brief geschrieben, worin er besaatem Inwohner broht, ihn zu ermorden. Magen nun Mordanfchlage fichtbarlich den Mefiprivilegien zuwiderlaufen, so ersucht man jedermänniglich, von besagtem quidam Nachricht zu geben, falls er fich an den Thoren von Leivzig blicken lieke. Derfelbe ift ein Philosoph, von zerftreutem Wefen und haftigem Gange, Augen flein und rund, Berrude besgleichen, Rase platt, Gesicht voll, Gefichtsausdruck schlimm und felbstgefällig; trägt beständig ein Scalvell in der Tasche, um Leute von hoher Statur zu seciren. Wer Nachweifung über ihn geben kann, erhält 1000 Ducateu Belohnung, angewiesen auf die lateinische Stadt, welche befagter quidam bauen laft, ober auf ben ersten Rometen von Golb ober Diamant, der nothwendig auf die Erde fallen muß, gemäß der Vorherverfündigung bes besagten quidam."

Bas tonnte ein feierlicher Atademieprafibent gegen einen

Mann ausrichten, der folde Waffen führte? Und doch verwundete diefer damit augleich fich felbst. Er batte beim Abschiede dem König sein Wort gegeben, sich Maupertuis gegenüber ruhig zu verhalten: und nun war er kaum über die Grenze, so band er von Neuem mit ihm an. Zugleich tauchten in Berlin Barobien toniglicher Berfe auf, die man Boltaire zuschrieb, von dem überdiek an den beständigen Secretgir der Akademie ein bochft anguqliches Schreiben einlief. Und in den händen eines fo unberechenbaren Menschen hatte der König, auker so manchem vertraulichen Sandbillet, insbesondere jenen Band Gedichte gelaffen. von denen fich ein ihm fo unangenehmer, ja gefährlicher Gebrauch machen ließ. Denn wie hatte er darin feinem Wite auf Roften getronter Collegen und Colleginnen die Bügel schießen laffen! Daß Voltaire mit bergleichen Sachen, seinen Barifer Freunden gegenüber, nicht gang biscret sei, war schon früher Friedrich's nicht ungegründeter Verdacht. Also Beschluß: Boltaire soll nicht aus Deutschland fortkommen, ohne das königliche Gebichtbuch zurückgegeben zu haben; und nimmt man ihm einmal das, so nimmt man ihm am besten gleich auch ben Orden und den Rammerherrnschlüffel ab. damit jede Berbindung mit ihm abgebrochen sei. Befehle in diesem Sinne liefen Boltaire voraus und legten fich auf der letten Station feines Weges in Sinterbalt. der er. Nichts ahnend, langfam und behaglich entgegenreifte.

In Gotha, wohin er von Leipzig aus sich begab, wurde er von Herzog und Herzogin so huldreich aufgenommen und im Schlosse selbst beherbergt, daß er es sich hier beinahe 5 Wochen gefallen ließ. Die Herzogin wußte ihn auch durch einen literarischen Auftrag sestzuhalten. Sie wünschte von ihm — die beutsche Fürstin von dem Franzosen — eine deutsche Geschichte, eine lesbare natürlich, denn was konnte sie mit den Quartanten der Maskov's, der Bünau's ansangen? So machte sich denn Boltaire in gewohnter Küstigkeit auf der Gothaer Bibliothek mit seinem Secretair Collini, der für ihn Auszüge machte, an die Arbeit seiner "Reichsannalen", die ihn auch in den nächsten Jahren noch viel beschäftigte: das mühsamste und gelehrteste seiner Werke, wie der Witarbeiter Collini rühmte; das einzige langweilige, das er gemacht hat, wie bald die allgemeine Stimme sagte. Von Gotha ging es nach Cassel, von da nach einem

Besuche beim Landgrafen in Wabern, nach Franksurt, wo man am Abend des 31. Mai eintraf und im Gasthause zum golbenen Löwen das Quartier nahm.

Bereits war am anderen Morgen Alles reisefertig. Wagen und Aferde ftanden bereit, als ein gewiffer Frentag, preukischer Rriegsrath und Refident in Frankfurt, in Begleitung eines preukischen Werbofficiers und eines Frankfurter Senators, fich bei Boltaire einstellte und ihm im Namen des Ronias feinen Orben, seinen Rammerherrnschlüffel nebst ben Sandschriften und bem Gebichtbuch bes Ronigs abforberte. Boltaire, nicht wenig überrascht, lieferte alsbald Kreuz und Schlüffel an Frentag aus: Liek feine Roffer öffnen, aus denen die Babiere berausgenommen und in Backeten verfiegelt wurden; den Gedichtband bedauerte er, nicht zur Stelle zu haben, berfelbe liege in einer Rifte zur Bersendung nach Strafburg in Leipzig, wohin er jedoch alsbald barum schreiben wolle. Die Visitation hatte von Morgens 9 bis Nachmittags 5 Uhr gedauert, und nun blieb Voltaire, bis zur Ankunft ber Rifte, auf Chrentvort in das Gafthaus confinirt, gegen das schriftliche Bersprechen Freytags, daß, sobald der Gedichtband beigeschafft mare, seiner Weiterreise Nichts mehr entgegenstehen solle. Nichte Denis, die den Ontel in Strafiburg erwartete, kam auf die Nachricht von dem Unftern eilig herangereift, und machte fortan die ganze Frankfurter Affaire mit. Boltaire's Stimmung war febr gereigt; er fertigte Rlagschreiben nach allen Richtungen ab, eines an den Raiser felbft, dem er, wenn man ihn insgeheim nach Wien kommen ließe, wichtige Enthüllungen, natürlich zu Ungunften bes Königs von Breufien, in Ausficht stellte; daneben ließ er indek die Nichte auch an diesen ein auf Rührung berechnetes Bittschreiben richten, der jedoch mittlerweile zu den Mufterungen nach Breufen abgereift war. Dazwischen beschäftigte fich aber Boltaire auch mit seinen Reichsannalen; wie er sich in Berlin während der trübsten Wochen seiner dortigen Zerwürfniffe mit tomischen Erzählungen, ja mit der Bucelle, beschäftigt hatte. Geiftesfähigkeiten eines gewöhnlichen Menschen gelähmt haben würde," fagt aus biefer Beranlaffung fein Secretair Collini, "das gab diesem außerordentlichen Menschen nur noch mehr Schwung. Er besaß die Runft, dem Rummer in der Arbeit ein

Gegengewicht zu geben." In Acht nehmen übrigens mochte man sich vor ihm in solcher Stimmung doch. Der holländische Buchhändler van Duren, bei ihm von den Verhandlungen wegen des Antimachiavell ohnehin nicht im besten Andenken, erschien eines Morgens während dieses Hausarrestes und reichte dem Steretair eine 13 Jahre alte Rechnung ein. Voltaire ist empört, und wie sich am Nachmittag der Buchhänder im Wirthsgarten zeigt, rennt er wie ein Blitz auf ihn zu, gibt ihm eine Ohrseige und läuft in's Haus. Die Ohrseige komme von einem großen Manne, tröstete der Schalt Collini den Geschlagenen.

Von dem Graebnik seiner Bisitation hatte Frentag nach Berlin pünktlichen Bericht erstattet und um weitere Verhaltungs= befehle gebeten. Fredersdorf's Antwort war, der König fei in Breufen abwesend, werde aber in zwei Tagen zurückerwartet; nach seiner Burndkunft ließ Friedrich, dem die Sache bereits ju lange gedauert hatte, unter dem 17. die Weisung nach Frankfurt abgeben, gegen das schriftliche Bersprechen baldmöglichster Burudgabe bes Gedichtbuche, Boltaire giehen zu laffen. Um 18. Juni, also nach einem Aufenthalte von mehr als 14 Tagen, kam die Rifte; da hatte aber Freytag nur erft das aufschiebende Billet Fredersdorf's, noch nicht den Entlaffungsbefehl in Sänden, und weigerte fich baber nicht nur, Boltaire feiner Saft zu entbinden, sondern sogar die Rifte au öffnen. Boltaire sab darin einen Bortbruch und hielt sich an sein Chrenwort auch nicht mehr Am 20. schleicht er sich mit seinem Secretair aus bem golbenen Löwen fort, und beibe fteigen mit ihren nöthigften Sachen in einen Miethwagen, ber fie nach Mainz entführen foll. Aber unter dem Mainzer Thore sehen fie fich angehalten; Frentag. ber von ihrem Berschwinden aus dem Gafthause Wind befommen, hatte eine Staffette dahin geschickt, und kam nun in höchster Aufregung angefahren, um traft einer eilig eingeholten Bollmacht vom Bürgermeister Voltaire und den Secretair als Gefangene in die Stadt gurudguführen. Bunachst ging es gu einem Raufmann Schmidt, der mit dem Titel eines Hofraths der Abjunct und Stellvertreter Freytag's war, wo fich nun Voltaire in einem Comptoir von Sandlungsbienern und Knechten begafft und wie einen Verbrecher bewacht fah. Man nahm den Gefangenen ihr Geld und ihr Effecten ab: nicht einmal feine golbene Schnupf=

tabaksdose ließ man dem Dichter der henriade. Seine Augen funkelten vor Wuth, erzählt Collini, und auf einmal erfah er bie Belegenheit, durch eine offene Thur in den Sof zu entwischen. Der gange Saufe fest ihm nach, auch Collini tommt, nach seinem Herrn zu sehen, der gebückt in einem Winkel fteht und die Ringer in den Mund stedt, wie um fich zu erbrechen. So find Sie untwohl? ruft der erschrockene Secretair. Fingo, fingo (ich thue nur fo). antwortet halblaut fein Berr, ber feinen Berfolgern nur ein wenig Angst hatte machen wollen. Rach zweiftundigem Harren wurden die Gefangenen einem gewiffen Dorn, dem Schreiber und Amtsbiener Freytag's, übergeben, der fie nicht mehr in den Löwen zurud, sondern in das Gafthaus zum Bockshorn brachte, wohin er fofort auch Madame Denis aus bem Löwen holte. Daß sie jett Wache bekamen, war natürlich. nachdem fie sich thatsächlich an ihr Wort nicht mehr gebunden erflärt hatten.

Das war am 20. geschehen; am 21. traf bann die Weisung bom 17., und am 25. der unbedingte Entlassungsbefehl ein. Run aber hatte ja der Gefangene durch seinen Muchtversuch des Rönigs Saft gebrochen: damit war ein neuer Thatbeftand geschaffen, der nach des unbehüflichen Frentag Neberzeugung einen abermaligen Bericht nach Berlin und Einholung neuer Berhaltungs= befehle nothwendig machte. So verfloffen abermals 14 Tage. und jest erft glaubte fich Frentag, der von Berlin aus einen beutlichen Berweis wegen seines Ungeschicks einzustecken hatte, befugt, die Gefangenen ledig zu laffen. Nun fette Voltaire einen Brotest wegen Bergewaltigung auf, hatte aber selbst den verhaften Dorn, der am letten Morgen in der besten Absicht, ihm seine in Beschlag genommenen Sachen zuruckzubringen, ihm noch vor Augen tam, beinahe niedergeschoffen, wenn ihm nicht Collini in den Arm gefallen ware. Nach seiner durch diesen Streich beschleunigten Abreise wurde der Roffer mit seinen Effecten und Gelbern amtlich geöffnet und 190 Gulben für aufgelaufene Unkoften herausgenommen; das Uebrige konnte Boltaire gegen Quittung jederzeit erheben, aber er hat es nicht gethan, sondern lieber Gelb und Gelbeswerth zurudgelaffen, um auch ferner in die Welt hineinschreiben zu konnen, daß er in Frankfurt, neben anderen Mikhandlungen, auch ausgeplündert worden sei. Mit

ber Wahrheit hat es Voltaire, wo es einen Zweck au erreichen galt, und ware es auch nur ein rednerischer Effect gewesen. niemals genau genommen, mit den Rebenumftanden und bisweilen auch mit Sauptumftanden einer Begebenheit ftets in poetischer Freiheit gespielt. Aber maß= und schamloser hat er nie gelogen als in einer Maffe von Briefen und anderen Aufzeichnungen über diese Frankfurter Geschichte, weil ihn keine andere so erbittert hat. Weltbekannt wurden burch Boltaire's Erzählungen des armen Frentag Monsir und oeuvre de poëshie: mabrend seine Originalberichte im Berliner Archiv eine tabellose Rechtschreibung zeigen. Unschätzbar für den Zwed von Boltaire's Darftellung war besonders die Berwicklung einer Dame in die Nichte Denis erscheint in seiner Erzählung fortwährend in Rrampfen und Ohnmachten, die sonft nicht in der Art des resoluten Frauenzimmers waren. Gine Barifer Dame unter militairischer Begleitung burch die Stadt geschleppt, welche gothische Barbarei! Und "Solbaten zu Kammerfrauen" und "Bayonnette ftatt der Bettvorhänge" — konnte man fo un= vergleichliche Redensarten, nachdem man fie einmal gefunden, oft genug wiederholen? Auch fanden fie Glauben und behielten ihn; denn Boltaire war laut, das Berliner Archiv aber ftumm, bis baraus erft in neuester Zeit die berichtigenden Urkunden an's Licht gezogen wurden.

Diese Frankfurter Geschichte war für beide Theile eine ungluckliche: für den König noch mehr als für den Dichter. Ram der Lektere mit der veinlichen Stimmung etlicher Wochen bavon: so hat der Ruf des Ersteren noch bis auf diesen Tag darunter zu leiden. Und doch hatte das Meifte und Schlimmfte bei der Sätte Voltaire, als ihm Frentag Sache der Zufall gethan. seine unwillkommene Bifite machte, das königliche Gebichtbuch bei Sanden gehabt, fo hatte er ungehindert weiter reifen mogen: und wäre der Rönig nicht durch Regentengeschäfte von seiner Hauptstadt entfernt und in Frankfurt weniger ungeschickt bedient gewesen, so mare bem Dichter wenigstens die Salfte feiner Bußzeit erspart geblieben. Sein Gebichtbuch aber zuruchzuverlangen, dazu hatte Friedrich nach dem, was Voltaire von Leipzig aus über seine Gefinnungen tund gegeben, allen Grund; und bavon war die Abforderung von Orden und Kammerberrnschlüffel nur bie Consequenz. Daß Boltaire mit solchen Gesinnungen von Potsdam abgereist war, daran freilich war die Berbrennung seines Atatia Schuld, und zu dieser war der König durch seinen ersten falschen Schritt, die Einmischung in den Gelehrtenstreit, sortgerissen worden; während Boltaire dem Borwurf unterliegt, daß er der Kücksicht auf einen Fürsten, der so viel für ihn gethan, das Gelüste seiner Spott- und Rachsucht nicht zum Opfer brachte. Gesehlt war von beiden Seiten; aber der Eintritt unberechenbarer Umstände führte Folgen herbei, die damit ganz außer Verhältniß standen.

Aus Frankfurt reifte Voltaire am 7. Juli nach Mainz, wo er fich drei Wochen lang aufhielt, um, wie er fich ausdrückte. feine im Schiffbruch nakgewordenen Rleider zu trocknen und an seinen Reichsannalen weiter zu arbeiten. War es hier der Abel, ber dem berühmten Manne den Sof machte, fo hatte er aus der Nachbarschaft gar eine fürstliche Einladung, die ihm gerade jest, dem Zerwürfnig mit Friedrich gegenüber, doppelt willkommen war. Aber Friedrich und Carl Theodor! Dieser lette oder vorlette Kurfürft von der Pfalz war ein durchaus nichtiger Mensch, einer jener frangöfisch gebildeten beutschen Fürsten, bei benen die Liebe zur Literatur und Runft, ohne tiefere Wurzeln, nur ein Stück ihrer eitlen Brachtliebe war. Auf seine Einladung reifte Voltaire Ausgangs Juli nach Mannheim und Schwetzingen, dem Luftichloß mit dem fpater fo beruhmten Garten, wo ber Rurfürst seine Sommerresidenz hatte. Dieser überhäufte Boltaire mit Artialeiten, und ließ insbesondere auf seinem französischen Theater mehrere Stude von ihm aufführen. Nach vierzehntägigem Aufenthalte in Schwehingen begab fich Boltaire Mitte August nach Strafburg, und, während er sonft überall in den erften Bafthöfen abzutreten pfleate, tehrte er hier in einem Kleinen abgelegenen Gafthaufe, jum weißen Baren, ein. Das Bublitum, das den berühmten Mann nicht aus dem Auge ließ, machte feine Gloffen darüber, und — er ist eben doch ein Geixhals. hieß es zulett. Doch "ba fieht man," schreibt sein Begleiter Collini, "wie wenig man bem Scheine trauen barf, und wie vorsichtig man in der Beurtheilung menfchlicher Sandlungen fein muß. Was man für einen Zug von Beig anfah, mar in ber Wirklichkeit ein Bug von Gutmuthigkeit. Gin Rellner im

Safthof zum Kaiser in Mainz hatte durch seine Ausmerksamkeit und Anstelligkeit dem Reisenden gefallen. Der junge Mensch war von Straßburg. "Er sagte uns," erzählt Collini, "sein Bater sei der Besitzer des Gasthauses zum weißen Bären in dieser Stadt, und dat uns, bei ihm unser Quartier zu nehmen. Diese Kücksicht des Sohnes sür den Bater rührte Voltaire und er versprach, die Bitte zu gewähren." Doch bezog er bald ein Landhaus vor der Stadt, wo er die Besuche empfangen konnte, die sich zu ihm drängten, aber auch die Belehrungen des Straßburger Historikers Schöpflin zur Verbesserung seiner Reichsannalen sich zu Ruse machte.

Daf Boltaire Baris fcwer vermifite, ift begreiflich; aber auch von der Schwachheit, zu meinen, es muffe durchaus ein hof fein, wo es ihm gezieme, fein Leben zuzubringen, war er noch immer nicht geheilt. Bon Frankfurt aus war Nichte Denis wieder nach Baris gegangen, um dort die Gesinnungen zu erforiden und die Rudtchr des Obeims zu ermöglichen. Da wir wiffen, wie fehr fie felbst bei der Sache intereffirt mar, fo glauben wir ohne Weiteres, daß fie dort alle Thuren aufgestoken haben wird. Allein die Nachrichten, die fie dem Oheim geben konnte, waren keine gunftigen. Seine Jeinbe, besonders die Beiftlichkeit, thaten Alles, um ben Rönig in seiner durch Boltaire's Abfall zu Friedrich ohnehin erhöhten Abneigung gegen ihn zu bestärken Er mufite fich ichon bagu verfteben, noch langer auf der Schwelle seines Baterlandes liegen zu bleiben. Die Reichsannalen waren nabezu fertig: ein Bruder des Brofesfors Schöpflin hatte eine Druckerei in Colmar und übernahm, durch ein Anlehen von Boltaire unterftützt, den Druck. So verlegte diefer zu Anfang October seinen Wohnfitz nach Colmar, um den Druck seines Wertes zu überwachen. Immer bestimmter lauteten die Barifer Rachrichten babin, baß es vorzugeweise religiöse Bedenken seien, die bei Sofe gegen Voltaire geltend gemacht würden; wie er benn auch in Colmar von geiftlichen Spürhunden fich umschnüffelt fab. Es galt alfo, feine Anhänglichkeit an die Rirche öffentlich an den Tag zu legen, und das koftete Boltgire bei feiner Dentart keine Neberwindung. Oftern 1754 machte er die Communion in der Rirche mit, ohne jedoch dadurch feine Lage zu verbeffern. Die Freunde auckten die Achseln über die Schwäche: die Feinde

nicht, das wußte er jett; er hatte sich nach einer anderen Heimath umzusehen. Nach sechswöchigem Aufenthalte verließ er, wenige Tage vor Weihnachten, Lhon und wendete sich nach Genf. Es war schon spät Abends, als er vor der Stadt ankam, und die Thore geschlossen. Sie öffneten sich ihm, und damit eröffnet sich eine neue Periode in Voltaire's Leben, die darum nicht die schlechteste ist, weil sie det war.

In Genf selbst zu bleiben, lag nicht in Voltaire's Absicht; aber die Schönheit der Gegend am See, die gute Art der Um-wohner zogen ihn an; wozu noch tam, daß man hier in einem französischredenden Lande, in der Nähe und doch nicht unter der Botmäßigkeit Frankreich's sich befand. So kam es ihm sehr erwünsicht, daß der Besitzer des Schlosses Prangins dei Nyon im Waadtlande ihm dasselbe zum vorläusigen Aufenthalt einräumte. Hier brachte Boltaire die ersten Monate des Jahres 1755 zu; es war, wie Collini sich ausdrückt, nach den langen Fresahrten eine Zeit der Ruhe und des Umschauens nach einem Wohnorte, wo der Philosoph seine Laufbahn im Frieden beschließen könnte.

Nacheinander fiel sein Blick auf ein Landhaus bei Laufanne. Monrion genannt, und auf ein Landaut mit Billa in der Nähe von Genf, das damals den Namen Sur-St.=Rean führte: beide taufte er auf Lebenszeit, balb auch noch ein haus in Laufanne felbft, und hielt fich nun in den nächsten Jahren einige Wintermonate in Monrion und Laufanne, die übrige Zeit in dem Genfer Landhaufe auf. Die Lage des letteren war reizend: es beherrichte die Stadt und den See, mit den Alben und ihren Gletschern in ber Nerne: mahrend hinter dem Saufe Terraffen und Garten anmuthige Spaziergange gewährten. Es verdiente wohl, daß der neue Eigenthumer seinen Namen in Delices veranderte, unter welchem es durch Voltaire's mehrjährigen Aufenthalt berühmt geworden ift. Gin Mann feiner Art kann nichts befiken, dem er nicht den Stempel feines Sinnes und Beschmackes aufzudrücken suchte: so war auch Boltaire taum Berr diefer beiben Besitzungen geworben, als er auch ichon zu pflanzen und zu bauen anfing.

Besonders in Delices wurde Haus und Garten verschönert. Eben von da schrieb er an eine befreundete Dame, fie hatte fich auch einen hübichen Garten anlegen follen. "Das ift höchft amufant, und man muß fich amufiren. Die Wasser, die Blumen, die Gebuiche find fo tröftlich, was die Menschen nicht immer find." Dabei ging feine Sorgfalt bis in's Einzelne. Aus dem Frühling 1756 haben wir einen Brief von ihm, worin er anbesiehlt. die Maikafer von den Rastanienbaumen zu schütteln und fie den Sühnern zu freffen zu geben. Im Saufe forgte er für bequeme Einrichtung, Ruche und Reller waren aufs befte beftellt, an Wagen und Pferden fehlte es nicht. Befuche wurden gaftlich aufgenommen; Madame Denis machte die Sausfrau. Voltaire felbst war der liebenswürdigste Wirth, ohne daß jedoch seine literarischen Arbeiten, die er jest erft im großartigsten Maßstabe zu betreiben anfing, darunter leiden durften.

Doch für den Thätigkeitstrieb Boltgire's, der, wie wir schon zur Genüge gesehen haben, über das geiftige Schaffen hinaus auch nach einer äußeren Wirksamkeit verlangte, waren die beiden kleinen Besitzungen, die er sich bis dahin erworben hatte, noch immer kein hinreichender Spielraum. Satte er fich früher bersucht gefühlt, in Bant- und Sandelsgeschäften zu speculiren, so empfand er jest Luft, Grundeigenthümer zu werben. weitere Rücksicht kam bingu. Monrion lag auf Bernischem, Délices auf Genfischem Gebiete; ein Philosoph, pflegte Voltaire au fagen, muß immer awei bis brei Schlupflöcher unter ber Erbe haben gegen die Sunde, die ihn verfolgen: schaffte er fich noch ein folches auf dem angrenzenden frangöfischen Gebiete, fo hatte er im Nothfalle zwischen drei Territorien die Wahl. Wirklich fand sich im Jahre 1758 Gelegenheit, in dem frangösischen Grengländchen Ger, amischen dem Genfersee und dem Jura, amei größere Besitzungen zu erwerben. Das Ländchen war nicht im besten Ruftande: die Aufhebung des Edicts von Nantes hatte viele der fleifigsten Bewohner daraus vertrieben, so daß jett manche Grundstücke unbebaut lagen; aber gerade eine verödete Gegend neu zu beleben und emporzubringen, hatte für Voltaire einen eigenen Reiz. So kaufte er erst von dem Bräsidenten de Brosses Schloft und Herrschaft Tourney, nahe dem westlichen Seeufer, auf Bebenszeit, unter läftigen Bebingungen, beren Bewilligung

ihn bald gereut zu haben scheint; denn er suchte durch allerlei Aniffe und Chicanen seinen Sandel zu verbeffern, ohne doch bei bem gewiegten Auristen, mit dem er es zu thun hatte, etwas auszurichten. In demfelben Jahre taufte er von einem herrn Budee de Boijn die weiter landeinwarts gelegene Berrichaft Ternen: beide Besitzungen mit ihren Appertinengen mogen aufammen etwa eine Quadratmeile im Umfang gehabt haben. Fernen bezeichnet er als eine gang freie Herrschaft, beren gleichen es nicht awei im Königreiche gebe: man sieht, nachdem er es hat aufgeben müffen, bei Königen in beren Gunft zu leben, legt er es barauf an, felbft ein Konig auf feinem eigenen Grunde zu fein. Deb= rere Nahre lang feben wir von da an Boltaire awischen biefen vier Aufenthaltsorten wechseln, auch fallen noch Kleine Reisen. wie im Sommer 1758 eine nach Mannheim, in diefe erfte Reit; bann entäufiert er fich der Befitzungen bei Genf und Laufanne: endlich wird auch Tournen miethweise abgegeben, und es kommen die Rahre, wo er sich am liebsten den Batriarchen von Ferned nennen borte.

Boltaire's Leben war bisher ein fehr bewegtes, ein rasch fliekender Strom gewesen, deffen Windungen und Fällen wir mit unserer Erzählung gefolgt find. Bon seiner Anfiedlung am Genfersee an wird es ein Stillleben, aus einem Strome gleichsam selbst zum ruhigen See. Doch gilt diek nur von der Aukenseite: Boltaire muß 'nicht mehr in's Ausland flieben, es ftirbt ihm teine geliebte Freundin, trifft ihn teine königliche Ungnade mehr. ein Nahr wie das andere geht ihm in friedlicher Muke, in nicht ungefelliger Ginfamteit, in reger Geiftesarbeit bin. Eben diese Beiftesarbeit ift es aber, die in diefes auferlich fo ftille Leben die lebhafteste innere Bewegung bringt. Boltgire ift niemals so thatig, so productiv gewesen, wie in dieser letten Lebensperiode vom sechszigften bis zum vierundachtzigften Jahre. Gleicherweise die Bielseitigkeit wie die Raftlofigkeit seines Schaffens in diesen Jahren ift ohne Beispiel. Die Sohe seines Ruhmes hatte er schon vorher erstiegen, berühmter als er schon war, konnte er nicht mehr werben; aber seine bochfte, seine eigentlich welt= bistorische Bedeutung berubt vorzugsweise auf dem, was er während seines Aufenthalts am Genfersee und in Kernen geleistet hat. Um im Greisenalter noch das Bedeutenoste hervorzubringen.

und dabei auch in der Form so beweglich, so anmuthig, so frisch zu bleiben wie in den beften Jugendjahren, dazu gehörte freilich eine so außerordentliche körverliche und geistige Organisation. wie fie Boltaire eigen war; boch war er auch burch die außeren Umftande in diefer letten Zeit besonders begunftigt. Jest erft zogen ihn weder höfische noch gesellige Bflichten mehr von den Studien ab: teine Rückfichten schloffen ihm den Mund und brudten auf feine Reber; als freier Mann auf eignem Grund und Boben, nur noch mit einem Ruß in dem bespotisch-pfaffischen Frankreich und seiner gefährlichen Hauptstadt fern, sah er fich jett erst im Stande und aufgelegt, ohne Scheu und Schonung feine abweichende Meinung herauszusagen und Alles zu rügen, was ihm an den beftehenden Berhältniffen nicht gefiel. "3ch habe," schrieb er im Jahr 1761 aus Ferney an d'Alembert, "ich habe nun 40 Jahre lang die Dighandlungen der Frommler und der Buben erduldet. Ich habe gesehen, daß ich mit meiner Mäkiauna nichts gewonnen habe, und daß es eine Rarrheit ift, es ju hoffen. Dan muß ben Krieg machen und nobel fterben,

Ein ganges Frommlerheer rings um fich hingeftrectt."

Diese veränderte Beschaffenheit unseres Stoffes, des Lebens von Boltaire, erheischt nun aber auch eine veranderte Behand-Wir können nicht mehr wie bisher ber Ordnung ber Ereignisse folgen, weil eingreifende Ereignisse eigentlich keine mehr eintreten. Wir muffen die bisberige dronologische mit ber Sachordnung vertauschen, die der Thätigkeit Boltaire's auf ihren verschiedenen Gebieten nachgeht. Er fest feine Thatigteit als Dichter und Geschichtschreiber fort; boch find es die Zustande von Recht, Staat und Kirche in damaliger Zeit, und im Zusammenhange damit und mit seinem eigenen vorridenden Alter theologische und philosophische Forschungen, die ihn von jest an vorzuge= weise beschäftigen. Da jene Buftande fehr wenig nach feinem Sinn und er entschloffen war, fortan teine Ruckfichten mehr zu beobachten. fo wird seine Schriftstellerei jekt mehr als je eine polemische, und da es ihm um rasche und durchschlagende Wirkung au thun, und er fich der Gaben und Fertigkeiten mehr aum leichten Reitergesechte des Wikes und der Satire als zum ichweren gelehrten Artilleriekampfe bewußt war, fo nehmen seine Schriften

aum großen Theil bie Geftalt von Mugidriften an. Es ift ein wahrer Wespenschwarm von solchen Streit- und Spottschriften, ben er jett von schweizerischen und hollandischen Breffen aus in bie Welt und insbesondere nach Frankreich fliegen läft; faft jeder Monat bringt eine Reuigkeit diefer Art. und jede nennt wieder einen andern Autor, da fich der wahre Verfaffer unter den Namen von Berftorbenen wie von folden, die niemals gelebt hatten, versteckt. Treffen, aber die Sand nicht sehen lassen! war in biesem Stücke Boltaire's Wahlspruch; "ich bin", schrieb er an b'Alembert, "ein warmer Freund der Wahrheit, aber gar kein Freund vom Marthrerthum." Als er wegen feines philosophiichen Wörterbuchs (von dem wir noch zu reben haben werden) Berdruß befürchtete, schrieb er hochft bezeichnend an denselben: "So wie es die geringfte Gefahr damit haben wird, bitte ich Sie febr, mir davon Rachricht zu geben, damit ich das Werk in allen öffentlichen Blättern mit meiner gewöhnlichen Chrlichkeit und Unschuld |besavouire." Doch würde man ihn nicht richtig verstehen, wenn man meinen wollte, er habe damit nur seine Sicherheit gefucht: vielmehr schien ihm für ben Rampf, den er auf fich genommen, diese Rampfweise die einzig angemeffene zu Der Keind, mit dem man es dabei zu thun hat, ift in letter Beziehung doch nur die Dummheit: die Dummheit aber ift eine komische Berson und muß auch so behandelt, d. h. myftifi= cirt, zum Besten gehalten werben. Sich von der komischen Berson ernstlich fassen, in tragische Lagen versetzen zu lassen, ist ein Stilfehler; ber Aufklarungsmärthrer felbft eine lächerliche Wigur. In diesen wie auch sonft in seinen Schriften wiederholt fich Voltaire öfter, als man gerade wilnschen möchte: er sucht den= felben Gedanken in den verschiedensten Formen und Berbindungen eindringlich zu machen. Man tabelte ihn darliber: "ja," erwiderte er, "ich wiederhole mich und werde mich so lange wiederbolen, bis man fich beffert." Wenn bann aber die Buchbandler. meistens ohne ihn zu fragen, Alles mas er ausgeben lieft, Bebeutendes und Unbedeutendes, ohne Auswahl zusammendruckten, pflegte er scherzend zu fagen: "mit so vielem Gepacke tommt man nicht auf die Rachwelt." In der That find feine 70 Bande, wie bei Goethe schon die 40, der Berbreitung feiner fammtlichen Berte fehr hinderlich geworden.

Um indeffen mit seinen Mugschriften immer zur rechten Beit au kommen, um mit den Tagesfragen, wie fie insbesondere die frangbfifche Sauptstadt in jenen Jahren beschäftigten, Schritt gu halten, dazu bedurfte es für den in einem Winkel des Jura hausenden Schriftsteller einer lebendigen Berbindung mit Baris. Und bebenten wir den langfamen Gang der Boften in jener Reit, die endlosen Bladereien und Berzögerungen, die das übliche Eröffnen der Briefe, die Beschlagnahme verbächtiger Bucher an der frangofischen Grenze mit fich brachte, so konnen wir uns nicht genug wundern, wie schnell und trefflich Boltaire bedient mar. Es floffen ihm von den verschiedensten Seiten Briefe und Rachrichten zu: ich will jedoch bier nur einige feiner orbentlichen Correspondenten und Berichterstatter namhaft machen. Theatersachen, aber auch in perfönlichen und häuslichen Angelegenheiten, war sein alter Freund, Graf Argental, selbst ein leidenschaftlicher Theaterliebhaber, nebst feiner Frau, sein ftanbiger Bermittler; ein Chepaar, das er, seiner freundlichen Fürsorge wegen, feine Schutzengel, in Briefanreben auch follechtweg feine Engel zu nennen pflegte. Ueber Angelegenheiten der franzöfischen Akademie, der gelehrten und literarischen Welt, hielt ihn d'Alembert auf dem Laufenden, der auch in diesem Briefwechsel als der Mann des Mafies und der Befonnenheit fich zeigt, der Boltaire's Ungeftum und Gehäffigkeit nicht felten zu milbern fucht, bisweilen aber auch beffen theilnehmender Warme gegenüber fühl erscheint. Daß er so glanzende Berufungen, wie die Friedrich's au der Stelle des Bräfidenten der Berliner Atademie, und Ratharina's von Aukland zum Erzieher ihres Sohnes, ablehnte und in Baris blieb, wo er von oben berad nur Ungunft erfuhr und fich febr behelfen mußte, um auszukommen, erfüllte Boltaire mit hoher fittlicher Achtung für den Mann, den er wiffenschaftlich ohnehin als Auctorität erkannte. Ein britter vertrauter Corresbondent, besonders in Sacien von Boltaire's so zu sagen innerer Miffion, dem ftillen Kampfe gegen Aberglauben und Sierardie, war Damilaville, ein höchft ehrenwerther Mann, der ein untergeordnetes Finanzamt bekleidete, übrigens auch in die Encyklopadie geschätzte Artitel, besonders im statistischen Fache, schrieb, und nach schweren Rörverleiben, zu Boltgire's tiefem Bedauern, 1768 ftarb.

Sehen wir nun zuerst nach, was Voltaire in den von ihm ichon früher angebauten Gebieten mahrend diefer letten Leben8= veriode noch geleistet hat, so werden wir uns, was die Boesie betrifft, bei seinen Dramen nicht mehr aufhalten, obwohl eines ber berühmteften derfelben, Tancred, diesem Zeitraum angehört. Mehr Bezug auf das, was von jekt an immer mehr die Hauptsache bei Boltaire wird, haben seine didaktischen und erzählenden Davon waren zwei der bekanntesten durch ein Naturereigniß jener Jahre veranlaßt. Am 1. November 1755 erfolgte das Erdbeben von Liffabon, und wie es den secksiährigen Boethe nach deffen Erzählung eine Weile in seinem kindlichen Glauben irre machte, da, um seine Worte zu gebrauchen, die Beisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, ein solches Bhanomen anzusehen, nicht vereinigen konnten, so suchte der sechenigiahrige Voltaire in einem Gedicht "über das Ungluck von Liffabon" fich die Sache in seiner Art zurechtzulegen. Daf Uebel in der Welt ift, und daß mit dem Sake von Bove. Alles was ist sei gut, es nicht gethan ift, davon war dieses zerstörende Erd= beben ein furchtbar schlagender Beweiß. Aber wie ift das Uebel au erklären, au verfteben? Als göttliches Strafgericht, wie die Beiftlichen fagen? Doch wie hatte Liffabon ein folches eber verdient als jede andere ähnliche Stadt? Darauf bezog fich der berühmt gewordene Bers:

Berfentt ift Liffabon, und luftig tangt Paris.

Ober soll man ein bhses Grundwesen, einen Thphon, einen Ahriman annehmen, der dem guten Gotte widerstreitet? Das sind häßliche Wahngebilde dunkler Zeiten. Und doch, wie will man von einem guten Gotte, wenn man ihn unbeschränkt vorstellt, das llebel ableiten? Mittelst der Nothwendigkeit des Naturzusammenhangs, sagen optimistische Philosophen. Aber wie wollen sie beweisen, daß diese unterirdischen Schwesellager zum Besten der Welt sich gerade unter Lissadon besinden mußten? So drehen wir uns in einem Kreise von Zweiseln, und was uns bleibt, ist schließlich mur Resignation und Hossnung. Daß Alles gut sei, ist Täuschung; daß Alles gut werden werde, ist unsere Hossnung. Aber die Hossnung, sagt der Dichter in einer Anmerkung selbst, ist noch keine Gewisheit; zwar die Offenbarung macht sie dazu,

aber die angebliche Offenbarung hat Eigenschaften, hat Wirkungen gehabt, die ihre Bürgschaft einigermaßen unsicher machen.

Die gleichen Erwägungen führte Boltaire balb nachher in dem berühmten Roman .. Candide, oder der Optimismus" weiter aus. Es ist eine höchst abenteuerliche Geschichte, die uns in der halben Welt herumführt: aus Westfalen nach Holland: von da nach Bortugal, wo fo eben das Erdbeben in Scene geht; dann nach Amerika; wieder zuruck nach Europa, Paris, London, Benedig, endlich gar in die Türkei. Das Thema ift: wie kann man eine Welt die beste nennen, in der es so viel und so entsekliches obnfisches und moralisches lebel, 3. B. Krieg und Erdbeben, Best und noch schlimmere Krankheiten, Inquisition und Sklavenhandel gibt? Darauf werben am Schluffe brei Antworten gegeben: Martin, der vielgeprüfte Bessimist, hat fich die lleberzeugung gebildet, der Mensch sei geboren, um entweder in ben Zuckungen ber Unruhe, ober in der Erstarrung der Langenweile zu leben; Candide, der junge fanguinische Held bes Romans, ift damit nicht einverstanden, doch ftellt er feine Behauptung auf; Bangloß aber, der optimiftische Doctrinar, gefteht awar, es sei ihm gräulich gegangen, doch ba er einmal behauptet hatte, Alles gehe auf's Befte, bleibt er babei, ohne es felbft zu glauben. Der lette Schluf biefer Weisheit, in Anknuvfung baran, bak ber Held nach allen Glückswechseln, nachdem er unermettiche Schake erft gewonnen, bann verloren, julegt im Befit und Anbau eines kleinen Gartens fein bescheibenes Glück findet, ift ber von Boltaire fortan auch in Briefen vielfach angewandte Bablfpruch: "man muß seinen Garten bauen;" ober, wie ber weise Beffimift des Romans es ausbrückt: arbeiten wir ohne viel au grubeln: das ift das einzige Mittel, das Leben erträglich zu machen. Der Grundgebante des Romans ift intereffant genug; an überraschenden ober brolligen Scenen, an wikigen Wendungen fehlt es nicht: die Frage Candide's, wie er in Liffabon ein Autobafé mit anzusehen bekommt: nun, wenn das die beste ber möglichen Welten ift, wie mögen die anderen beschaffen fein? ift gang Boltgirifc, und bas Souper in Benedig mit fechs entthronten Majeftaten, die fich zum Carneval ba zusammenfinden, ift von der heiterften Wirtung. Im Gangen aber fteht der Canbibe boch, von unserem heutigen Standpunkt angesehen, unter

seinem Auhm. Ich will gleich noch ein paar andere von Boltaire's erheblicheren Romanen hier zusammennehmen, um mein Urtheil näher zu begründen.

Der Roman "Zadig, ober das Schickfal, eine vrientalische Geschichte," ift nach Longchamps's Angabe in Sceaux für die Bergogin von Maine, mithin gehn Jahre vor dem Candide, gebichtet, und zeigt uns, da er im Grunde diefelbe Frage behandelt, wie anhaltend und ernftlich diese ben Dichter beschäftigt hat. "Was ift das menschliche Leben?" ruft einmal der Held in seiner Bedrängniß aus. "O Tugend, wozu haft du mir geholfen? Alles was ich Gutes gethan habe, ift für mich immer eine Quelle von Unbeil gewesen. Wär' ich schlecht gewesen wie die Anderen, so mar' ich glücklich geworben wie fie." Doch zeigt eine Stelle aegen den Schluß, daß Boltaire damals noch mehr als bei Abfassung des Candide von dem Bope'schen Gedanken einer unend= lichen Stufenleiter von Welten, deren jede an ihrer Stelle die rechte ift, befriedigt war. "So ift es also nothwendig," fragt Radia einen Reisebegleiter, der sich so eben als ein höherer Genius enthüllt hatte, "so ift es nothwendig, daß es Berbrechen und Unglud gibt, und daß das Unglud die Rechtschaffenen trifft?" — "Die Schlechten," ift die Antwort, "find immer unglücklich, fie bienen dazu, eine kleine Anzahl von Guten, die auf der Erde gerftreut find, zu prufen, und es ift tein lebel, woraus nicht etwas Gutes entftunde." - "Wie aber," fragt Zadig, "wenn es nur Gutes, und nichts Boses gabe?" - "Dann," erwidert ber Benius, "ware diese Erde eine andere Erde, die Verkettung der Ereignisse eine andere Ordnung. Gott hat, gemäß seiner unend= lichen Macht, eine unendliche Menge von Welten geschaffen, deren teine der anderen gleichen tann. Aber vollkommen ist nur diejenige, welche der Aufenthalt des höchsten Wesens selber ift, dem bas Bose sich nicht nahen darf." Dieses Thema wird in einer fleineren Erzählung, "Memnon, oder die menschliche Weisheit." luftiger so ausgeführt. Unter den hunderttausend Millionen von Welten, die im Raume zerftreut find, belehrt auch hier ein Engel ben helben, geht es durchaus ftufenweise. Man hat weniger Weisheit und Veranugen auf der zweiten als auf der ersten, auf ber britten weniger als auf der zweiten, und so fort bis zur letten, wo Alles vollständig toll ift. Da fürchte ich, versett der

Held, unser kleiner Erbball möchte just das Tollhaus des Universum sein. Nicht ganz, ist die Antwort, aber viel sehlt nicht; es muß Alles an seinem Platze sein.

Eine Lieblinasform Boltaire's in feinen Romanen find Rundreisen in der Welt, um eben zu zeigen, daß es in verschiebenen Sandern und himmelsftrichen awar verschieden, und boch im Grunde überall in der gleichen, gar nicht idealen Weise zu-Candide, wie wir gesehen haben, tommt in beiden Bemifpharen herum; "die Bringeffin von Babylon," die Selbin eines anderen Boltgire'ichen Romans, wenigstens in der alten Welt fo ziemlich überall, und abnlich ift es in ben "Briefen von Amabed," in ben "Reisen Scarmentado's," ber "Geschichte Jenny's" und einigen anderen Erzählungen. In der Prinzeffin von Babylon findet fich die Stelle: "die Deutschen find die Greise von Europa; die Engländer die Männer; die Frangosen die Rinder, und ich mag gerne mit Kindern spielen." Besonders Baris wird wiederholt geschildert; in der Erzählung: "Der Lauf ber Welt, oder die Bifton Babouc's," unter dem Ramen von Bersepolis. Hier hat es jedoch der Dichter darauf abgesehen, neben der Schattenseite der menschlichen Dinge auch ihre Lichtseite, die unlösliche Mischung von Gut und Nebel anschaulich ju machen. "Die Migbrauche," heißt es einmal, "zeigen fich bem Auge haufenweise, mabrend das verborgene Gute, das bisweilen aus diefen Difbrauchen felbft entspringt, uns entgeht." So gibt es benn ber Engel Muriel endlich auf, Bersepolis zu ftrafen ober auch nur zu beffern, fondern "läßt die Welt geben, wie fie geht: benn," fagt er, "wenn Alles auch nicht gerade aut ift, so ift doch Alles paffabel." Bis auf die Sterne behnt fich Die Reiseluft aus in ber gang in Swift'scher Manier gehaltenen Erzählung: "Mitromegas, eine philosophische Geschichte." Sier macht der Bewohner eines der um den Sirius freisenden Planeten mit einem Saturnsbewohner eine Weltreise, die fie auch auf unfere Erde führt; wo nun die Betrachtung der menschlichen Dinge unter bem Gefichtsbunkte bes unendlich Rleinen — ber Siriusmann mißt 120,000 Parifer Jug, der Saturnsbewohner 6000, und die Menschen werden ihnen erft durch's Mitroftop fichtbar: auf dem Siriusplaneten hat man 1008 Sinne, auf dem Saturn 72 - mit Beift und Wit burchgeführt ift. Daß dabei,

neben einer satirischen Musterung der verschiedenen philosophischen Systeme, zugleich allerhand literarische Antipathien ihren Auß-bruck sinden, wie z. B. der "Saturnszwerg" angeblich den verstorbenen Atademiepräsidenten Fontenelle, den Versalfer einer Schrift über die Mehrheit der Welten, vorstellen soll, ist ganz in Voltaire's Art.

Im Ingénu (was man "der Naturmensch" überseiten kann). fagt Schloffer, fei teine leitende Sauptidee, und vielleicht ift eben= baburch biefer Roman der befte der Boltaire'schen Romane geworden. Uebrigens hat er eine sehr bestimmte Haubtidee: den Contrast von Natur und Cultur, oder Natur und Convenienz. Die Natur roh, aber gut und tuchtig; die Cultur fein, aber vielfach von der Natur abgeirrt und verdorben. Man kann es ein Rouffeau entlehntes Thema nennen, der es aber anders aus= geführt haben würde. Die Natur ift dargeftellt in der Berfon eines jungen Menschen, ber, von frangofischen Eltern in Canada aeboren. nach deren Tode unter ben Suronen aufgewachsen ift und nun an der französischen Rufte landet. Schon bier kommt er, besonders nachdem er eine Geliebte gefunden, mit den Sitten und Vorurtheilen der Culturwelt in allerhand luftige Conflicte. die aber febr ernfthaft werden, als er die Reise nach Baris unternimmt, wo sich der Arglose bald von der Cabale widerstandslos Wie ihn hier in der Baftille (bie tkannte umsponnen fieht. Boltaire!) ein daselbst ichon lange eingekerkerter Sansenist tröftet und unterrichtet, und wie die Geliebte, die ihn au fuchen aleich= falls nach der Sauptftadt gekommen ift, ihn zulett nicht anders als durch das Opfer ihrer Ehre zu retten weiß und am Schmerz barüber ftirbt, ift nicht nur ein sprechendes Sittengemälbe aus ber späteren Zeit Ludwig's XIV., in welcher ber Roman spielt, fondern auch an fich eine überaus ergreifende Schilberung. Und eben darum ist uns der Ingenu der beste von Boltaire's Romanen, weil er, wenigstens unter ben größeren, der einzige ift, wo und die Bersonen und ihre Schickfale wirklich menschliche Theilnahme abgewinnen, ja wo diese überhaupt wirkliche Menschen find. Sonft, im Candide 3. B., im Zadig, find es nur Marionetten, die der Berfasser am Drabte regiert, die er tanzen läßt, je nachdem es der Gebanke, den er mittelft ihrer anschaulich machen will, erfordert. Die Berfonen felbft find ihm völlig

gleichaultig, er treibt mit ihnen nur seinen Spak, und so oft es ihm paffend scheint, zieht er eine Rlappe, die einen Schwall der bunteften und unglaublichften Schickfale über fie ausschüttet. Die marchenhafte Welt der 1001 Racht, worein er feine Ergablungen so gerne verlegt, das orientalische Costume, worein er feine Bersonen kleidet, entbindet ihn vollends von der Beobach= tung der Geseke psychologischer und pragmatischer Wahrscheinlichkeit. Und doch ift und bleibt die Uraufgabe des Romans die. menschliche Charaktere und menschliche Schicksale mit menschlicher Theilnahme dichterisch barzuftellen; in dieser Sinfict fteht unter ben gleichzeitigen Franzosen Diderot mit seinen Romanen, ober vielmehr Novellen, weit über Poltaire. Man faat mobl: es gibt auch philosophische, satirische, humoristische Romane, beren 3wed ein anderer ift. Gang recht, es gibt folche; aber warum ist benn der Don Quixote so einzig? der Triftram Shandy so ergeklich? Doch nur darum, weil dort der Ritter und sein Knappe. obwohl zunächst nur als Zerrbilder angelegt, uns bald als wirkliche Menschen Theilnahme abgewinnen, und etwas Aehnliches wenigstens ftellenweise auch in dem englischen Romane der Fall ift.

Außer den Erzählungen in Prosa hat Voltaire auch eine Reihe von Erzählungen in Bersen geschrieben, denen die ungemeine Leichtigkeit und Anmuth, womit er den Vers und Reim handhabt, noch einen weiteren Reiz verleiht. Mehrere gerade der zierlichsten dieser poetischen Erzählungen, worunter ich nur das allerliebste "Was den Damen gefällt" namhaft machen will, erschienen unter dem Titel: Contos de Guillaume Vade, im Jahr 1764, dem siedzigsten des Dichters, und erregten durch ihre jugendliche Frische die Bermuthung, Voltaire möge wohl aus seinen jüngeren Jahren noch Manches der Art liegen gehabt und nun erst veröffentlicht haben. Allein sein Secretair Wagniere, durch dessen harb iene Vermuthung ungegründet, daß die Gedichte vielmehr vom neuesten Datum, die jugendlichen Blüthen dem Greisenalter des wunderbaren Mannes entsprossen seinen.

Unter den hiftorischen Arbeiten, die Boltaire in diesen Jahren veröffentlichte, stammte die bedeutendste ihrer Grundlage nach aus einer viel früheren Zeit. Die Marquise du Châtelet war es gewesen, für die er um 1740 herum zwei historische Abhand-

lungen, eine Bhilosophie der Geschichte und einen Berfuch über die Geschichte des menschlichen Geiftes von der Reit Carl's des Großen bis auf unfere Tage, ausgearbeitet hatte. 1756, ließ er, veranlagt durch den unrechtmäßigen Abdruck eines formlofen Entwurfs der letteren Arbeit, beide ansammen unter dem Titel: "Bersuch über die Sitten und den Geift der Nationen und über die vornehmften Thatsachen der Geschichte von Carl bem Großen bis auf Ludwig XIII." erscheinen. Dabei ftellte er die "Bhilosophie der Geschichte" dem "Bersuch über die Geschichte 2c." als Ginleitung poran; wodurch, ba beides urfprünglich Schriften für fich gewesen waren, verschiedene Wiederholungen entstanden find. Das Wert, das jest in den Octavausgaben der Boltaire'ichen Werke vier Bande füllt, war feit seiner ersten Unlage vielfach erweitert und umgeformt worden, ja die lette Durchficht hat der Verfasser, seiner eigenen Angabe zufolge, noch 1778, also in seinem Todesjahre, vorgenommen; doch bewahrt es in der öfters wiederkehrenden Anrede noch die Spuren feiner ursprünglichen Bestimmung, die Voltaire nicht verwischen mochte.

Die geiftreiche Frau, die fich für Mathematit und Naturwiffenschaften so lebhaft interessirte, hatte, wie Voltaire ihre Bekanntichaft machte, eine Abneigung gegen die Geschichte. Der Brund lag in der Beschaffenheit der damaligen Geschichtsbucher. Die Maffen von Einzelheiten, die in den Werten über allgemeine Geschichte zusammengehäuft waren, Fabeln und Thatsachen unfritisch durcheinandergemengt, ohne ordnenden Sinn und leitenden Gebanken, thaten ihrem philosophischen Geifte nicht genug. fucte, wie Boltaire uns erzählt, eine Geschichte, bie zum Berfande fprace, fie wollte ein Gemalbe der Sitten, Austunft über den Arsprung und die Beränderungen der Gewohnheiten. Gesetz und Meimmaen, und das fand fie nirgends. Auch des berühmten Boffuet allgemeine Geschichte, die fie fofort zur Sand nahm, befriediate fie nicht. Geift und Geschmack fehlte hier teineswegs; aber an der Treue der so beredt porgetragenen Schilderungen kamen ihr gewichtige Zweifel, und weder der Standpunkt ichien ihr richtig gewählt, noch der Umfreis der Betrachtung weit genug gezogen. Der theologische Verfasser bezog Alles auf das Christenthum, und in der vorchriftlichen Zeit waren ihm die Juden der Mittelpunkt der Weltgeschichte. Griechenland und Rom, Berfien und Aegypten gingen zwar herkömmlich mit; aber von der Wiege der menschlichen Cultur, dem höheren Orient, von Indien, China, war keine Rede, auch die Araber, die doch so mächtig in die Geschichte dreier Welttheile eingegriffen haben, kamen nicht zu ihrem Rechte. Zudem schloß das Werk mit Carl dem Großen; und gerade von hier an schien der Marquise die Geschichte erst recht wichtig sür uns zu werden. Voltaire hatte also der Freundin zu zeigen, daß es außer dieser geistlosen oder geistlich bornirten Darstellung der Weltgeschichte, von der sie sich mit Recht abgestoßen sand, auch noch eine andere, bessere, gebe, und zu diesem Iweck entwarf er die beiden Abhandlungen, aus denen hernach das in Rede stehende Werk erwachsen ist.

Es ift theils historische Aritit, theils pragmatische Betrachtung, was Voltaire hier an der Geschichte durchführt. Mensch von richtigem Sinne," fagt er einmal, "der die Geschichte lieft, ift fast ausschlieflich damit beschäftigt, fie zu widerlegen." Nicht blos alles angeblich Wunderbare ober hierarchisch Ersonnene unterliegt bei Boltaire dieser Kritit, sondern ebenso auch das Anekovenhafte oder leidenschaftlich Uebertriebene. Die Haupt= sache aber ift das Andere, die pragmatische Betrachtung. Standpunkt berfelben gibt Boltgire bisweilen als den eines "quten Bürgers" an. Wie das zu versteben, erklärt er gleich Anfangs in ben Worten: "Ich betrachte hier im Allgemeinen mehr das Schickfal der Menschen als die Erschütterungen der Throne. Auf das menschliche Geschlecht hatte man achten sollen in ber Gefdichte, jeber Geschichtschreiber hatte fagen follen: homo sum; aber die meiften haben Schlachten beschrieben." Was ber Leser aus der Geschichte vornehmlich lernen foll, ift für's Erfte, daß alles fich nach Orten und Zeiten andert. "Das alles," lesen wir öfters, "würde heut zu Tage seltsam sein, war es aber damals nicht." Die Geschichte ift vor Allem Geschichte ber Meinungen; die herrschenden Meinungen bestimmen den Geift der Beiten, und diefer leitet die großen Weltbegebenheiten. durch fo viele Nahrhunderte fich hindurchziehende Kampf zwischen Raiserthum und Bapstthum war nur der Kampf zweier Meinungen. Das Andere ift, daß es jett doch im Allgemeinen beffer in der Welt geworden ift. Bei Gelegenheit der Hinrichtung der Bucelle bemerkt Boltaire: "Mögen die Bürger einer Stadt, wo heute die

Rünfte, die Vergnügungen und der Friede herrschen, wo selbst die Bernunft sich einzuführen beginnt, die Zeiten vergleichen, und fich beklagen, wenn fie können! Das ist eine Reslexion, die man fast bei jeder Seite dieser Geschichte machen muk." Dann aber die bestimmtere Lehre: "Welchen bestern Ertrag konnen wir aus allen den Beränderungen, die in diesem Bersuche gesammelt find, ziehen, als die Neberzeugung, daß jede Nation ftets fo lange ungludlich war, bis die Gesetze und die gesetzgebende Gewalt widerspruchelos festgestellt waren." Nur von solchem Gefichts= vunkt aus, der in den Erscheinungen die bewegenden Kräfte erkennt, Ursachen und Wirkungen unterscheibet, wird bas Chaos der Geschichte werth, das die Blicke des Weisen darauf verweilen. An und für sich ift nach Boltaire die Geschichte nur "ein Bust von Berbrechen, Thorheiten und Unfällen, worunter man bisweilen etliche Tugenden und einige glückliche Zeiten bemerkt, wie gerftreute Menschenwohnungen in einer Wildnif. Man fieht Frethümer und Vorurtheile fich ablösen und Wahrheit und Bernunft vertreiben. Man fieht, wie die Alugen und Glücklichen bie Schwachen in Reffeln schlagen und die Unglücklichen vernichten; und gleichwohl find biefe Glücklichen felbst ebenso nur Spielballe des Glucks, wie die Sklaven, die fie beherrschen. Endlich flaren fich die Menschen ein wenig auf durch die Anichauung ihrer Thorheiten und ihres Ungluds; die Gesellschaften tommen mit der Zeit dazu, ihre Begriffe zu berichtigen, die Menschen lernen benten." Aber

"Bur Beisheit macht bie Welt langfame Schritte nur,"

und vor Midfällen ist man nie sicher. Denn leider "scheinen die gleichen Thorheiten bestimmt, von Zeit zu Zeit auf der Weltsbühne wiederzusehren." Nach diesen Grundsähen geht nun Voltaire die Geschichte durch, die alte nur in übersichtlicher Betrachstung, die neuere in immer aussührlicherer, oft höchst lebendiger Erzählung; so daß die letzten Partien sich auch in der Form ganz an daß Siècle de Louis XIV. anschließen.

Das Werk über die Sitten der Nationen ist eine der wichtigsten Arbeiten von Boltaire, wozu er durch Lord Bolingbroke die erste Anxegung erhalten haben mag, dessen Briese über das Studium und den Nußen der Geschichte in den Gesichtspunkten

viel Berwandtes bieten. Das Werk hat aukerorbentlich gewirkt und behaubtet eine ehrenwerthe Stellung in der Reihe der Berfuche des menichlichen Geiftes, bas Rathfel ber Geschichte fich au beuten. Wollen wir die Stufe, die es unter diefen Berfuchen einnimmt, bestimmter erkennen, so muffen wir es auf der einen Seite mit dem ichon erwähnten Werte von Boffuet, auf ber andern mit unferes Herder's Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menfcheit vergleichen. Bei Boffuet ift, was die Weltgeschichte leitet, ein göttliches, wunderbares Thun, bas unter aller menfchlichen Gegenwirkung, mittelft eines erwählten Bolfes und berufener Wertzeuge, feine höheren 3wede durchführt. Bei Boltaire ist von folder Leitung, solden übernatürlichen 3weden und Mitteln teine Rede: die menschliche Natur hat es lediglich mit fich felbft und der außeren Natur zu thun; es find ihre Rrafte und Leidenschaften, bald gefördert, bald gehemmt durch die Naturtrafte, deren Wechselspiel den Lauf der Geschichte bestimmt, bei welchem schlieklich herauskommt, was eben herauskommen kann. Bei Berber ift es wieder wie bei Boffuet ein gottlicher Blan, ber fich aber ohne wunderbare Mittel, lediglich mittelft der Kräfte und Anlagen der menschlichen Ratur selbst, vollzieht: es gibt teine übernatürliche Offenbarung, fein ausschlieflich erwähltes Bolt, fonbern alle Bolter find die Gegenftande der göttlichen, aber burchaus natürlichen, Erziehung bes Menschengeschlechts. Wenn dann weiterhin Begel in feiner Philosophie ber Gefchichte ben Begriff bes Göttlichen gang in ben Begriff bes Beiftes auflöft, fo fceint er einerfeits auf ben Standpunkt von Boltaire aurudgekehrt au fein; fofern jedoch der Geift nach beftimmten Gesetzen fich entfaltet und pormarts schreitet, ift boch zugleich ber Gebanke eines Zweckes, einer abtilichen Erziehung der Menichbeit, gewahrt; nur daß biefe durchaus als Selbsterziehung, ber Awed als immanenter, als der innere Entwicklungstrieb bes Geiftes gefaßt ift. Nach Boltaire ift — wenn er uns gestatten will, einen Ausbruck von dem Sanswurft Shakesveare zu borgen - die Weltgeschichte Tollheit, doch hat fie Methode, und diese Methode können wir erkennen: nach Segel ift, was fich begreifen läkt, was Methode hat, keine Tollheit, sondern Bernunft, und wem es als Tollheits erscheint, der hat es eben noch nicht recht beariffen.

Ich habe vorhin die Besprechung von Boltaire's Romanen und Erzählungen an ein furchtbares Naturereignift angeknüpft. das zu einer derfelben die Beranlassung gab: ich kann eine andere Reihe von Schriften, die ausschlieklich dieser letten Beriode seines Lebens angehören, an ein Ereignif in der moralischen Welt anknitvfen, bas, hauptfächlich allerdings burch seine Bemühungen, in der ganzen civilifirten Welt taum minderes Entfeten berbreitete, als das Erdbeben von Liffabon. Ich fpreche von der hinrichtung des Jean Calas in Touloufe am 9. März 1762. Die Geschichte bieses Juftigmordes ift bekannt. Eine ehrbare huguenottische Raufmannsfamilie lebte in jener Stadt, der ehe= maligen Seimath der Albigenser, wo jedoch seit der graufamen Ausrottung biefer reformatorischen Secte zu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts der finsterste tatholische Kanatismus unter ber Bevölkerung Plat gegriffen hatte. Der altefte Sohn diefer Familie, Marc-Antoine, mar eines Abends im elterlichen Saufe erhenkt gefunden worden. Der jüngere Bruder und ein beiuchender Freund hatten bie Entbedung gemacht, der herbeigerufene Bater schickte aum Bundarat um Sulfe, dem er aber, um die Ehre der Kamilie nicht bloszustellen, nicht fagte, in welcher Situation er den Entseelten gefunden. Der Chirurg, wie er am Halse die Spuren des Strickes bemerkt, ruft aus: der ift erdroffelt worden. Wie ein Lauffeuer verbreitet fich die Runde burch die Stadt, der Böbel sammelt fich um das haus, der Capitoul oder Bürgermeifter, ebenso blind fanatisch wie der Böbel, erscheint mit Mannschaft, lagt ben Leichnam untersuchen und fest die Familie fest. Gin jungerer Bruder des Erhenkten war katholisch geworden, ohne mit der Kamilie zu zerfallen; eine tatholische Magd, die zu biesem Nebertritt am meisten mitgewirkt hatte, war unangefochten im Saufe geblieben; ben Aelteften hatte man oft verbrieklich und mit bem Bater gespannt gesehen, die Bertweise des Baters hatten dem mußigen Zerstreuungsleben des Sohnes gegolten: aber ber Bobel ließ fich nicht nehmen, bie Beranlaffung fei gewesen, daß auch Antoine habe katholisch werben wollen, wofür er vom Bater gescholten und endlich erdroffelt worden sei. Denn es sei geheimer Grundsatz bei den Protestanten, bem Rudtritte der Mrigen in den Schoof der tatholischen Rirche burch Ermordung derfelben auborautommen. Rest galt der muthmaßliche Selbstmörder vielmehr als Märthrer der wahren Religion; die weißen Büßer, eine geistliche Bruderschaft der Stadt, trugen in Procession seine Leiche in die Kirche, wo ein seierliches Todtenamt gehalten und auf einem Katasalt ein Geripp ausgestellt wurde, in der einen Hand ein Papier mit den Worten: ich sage der Keherei ab, in der anderen einen Palmenzweig. Die Sache kam vor das Parlament von Toulouse, dessen Wehrheit aber, wie der Bürgermeister von dem herrschenden Bolkswahne hingenommen, nach einer höchst unförmlichen Untersuchung, in welcher begreislich die Folter nicht sehlte, den Bater zum Tode durch das Rad, den Sohn, der den Erhenkten zuerst gesehen, zu lebenslänglicher Verbannung verurtheilte. Die Hinrichtung wurde vollstreckt, nachdem der Verurtheilte dis zum letzen Augenblicke bei der Vetheuerung seiner Unschuld geblieben war.

Voltaire erfuhr querst durch Reisende, die aus bem füdlichen Frankreich kamen, von der entseklichen Geschichte, zog brieflich nähere Erkundigungen ein und erhielt bald Gelegenheit, den jüngften Sohn des Hingerichteten, Donat Calas, über die Berbaltniffe der Namilie zu befragen. Diefer jungfte mar von Mimes, wo er als Sandlungslehrling sich aufhielt, im Schrecken über das Unheil, das feine Namilie betroffen, in die Schweiz geflohen; ber arme Junge machte auf Boltaire einen fo auten Gindrud. und dieser glaubte daraus für den moralischen Werth der Familie so günstige Folgerungen ziehen zu burfen, daß er beschloß, fich ihrer Sache mit vollem Ernste anzunehmen. Der uneigenntikige Gifer, den Boltgire hiebei zeigte, die Unzahl von Briefen, die er nach allen Richtungen bin fchrieb, die unfägliche Mübe, die er fich gab, erft die Beweismittel zusammenzubringen, dann in Baris die erften Abvokaten für die Unglücklichen zu gewinnen: die Denkschriften, die er in rascher Folge in das Bublitum warf, um die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Sache zu lenken; die Berwendung endlich bei seinen reichen und hohen Gönnern um Unterftützung für die an den Bettelftab gebrachte Kamilie: das alles verdient unfere höchste Anerkennung und Bewunderung. fage man nicht, ba es ein Justizmord aus religiösem Fanatismus geweien, jo habe Boltaire diese Gelegenheit natürlich gerne benutt, dem letteren einen Streich zu verfeten. Das hat er gethan,

vor Allem in dem berühmten "Tractat über die Toleranz aus Beranlaffung des Todes von Jean Calas;" diefer Beweggrund wirkte mit, aber war weber ber einzige noch ber erfte. Das menschliche Gefühl in Boltaire, ber Sinn für Gerechtigkeit und humanität fanden fich auf's empfindlichste verlett: er schämte fich, ein Frangofe, ja ein Menfch zu fein folchen Gräueln gegenüber; es geht eine fieberhafte Erregung durch die Briefe, die er in dieser Angelegenheit schrieb. Wenn er später versicherte, mahrend der drei Nahre, bis er damit zum Ziele tam, fei tein Lächeln auf seine Lippen gekommen, das er fich nicht wie ein Berbrechen jum Borwurf gemacht habe, fo ift bies zwar febr rednerisch ausgedrückt, aber taum übertrieben. Indeß nach diefen drei Jahren gelangte er wirklich aum Riele. Auf Betreiben hochgeftellter Bersonen, die Voltaire für die Sache zu interessiren wußte, hatte ber Rönig einem oberen Gerichtshof in Paris die Revifion des Brocesses übertragen, und dieser erklärte einstimmig am 9. März 1765, demfelben Tage, wo vor drei Nahren Nean Calas hingerichtet worden war, den Urtheilsspruch des Barlaments von Toulouse für nichtig, ben hingerichteten sammt seiner Familie für unschuldig, und bald darauf bewilligte der König den Sinterbliebenen für die erlittenen Bermögensverlufte eine Entschädigung von 36,000 Livres. Mit vollem Rechte fcrieb bamals b'Alem= bert an Boltaire: "Daß die Calas ihren Proces fo vollständig gewonnen, das haben fie Ihnen zu verdanken. Sie allein haben gang Frankreich und gang Europa zu ihren Gunften in Bewegung gefett."

Doch wie bei Erdbeben auf den ersten Stoß nach einiger Zeit in der Regel noch ein zweiter und dritter folgt, so saß im Winter 1761 auf 62 die Familie Calas noch im Gefängniß, als bereits an einem anderen Orte des füblichen Frankreichs ein ganz ähnlicher Fall die Ausmerksamkeit erregte. Bei Castres, im Gerichtssprengel von Toulouse, lebte auf einem kleinen Grundstück die gleichfalls protestantische Familie Sirven, aus Vater, Mutter und drei Töchtern bestehend. Die jüngste von diesen wurde eines Tages dem Bischof von Castres vorgestellt, der, wie er hört, daß sie Protestantin ist, sie in eine Art von Kloster stedt, wo sie für die alleinseligmachende Kirche gewonnen werden soll. Da Zureden nicht fruchten wollte, nahm man zur Ruthe

bie Zuflucht; in Folge biefer Behandlung verfiel bas arme Rind in Beiftesftörung, entsprang und fturzte fich bald bernach auf freiem Welbe in einen Brunnen. Der Borgang in Toulouse wies auch hier ber öffentlichen Stimme den Weg. Wie bort ber Bater mit Beiftand ber Kamilie ben Sohn gebentt, fo hatte hier der Bater mit Sülfe der Seinigen die Tochter erfäuft, und aus bemselben Grunde, weil fie, auf den freundlichen Zuspruch im Rlofter hin, im Begriffe ftand, tatholisch zu werden. Die Geiftlichen hehten, der Bobel wollte das Saus fturmen, die Berhaftung der Namilie stand unmittelbar bevor: da ergriff diese, durch bas Schickfal ber Calas geschreckt, mitten in einer Winternacht bie Mucht und entkam nach unfäglichen Dubfeligkeiten in die Schweiz. In Caftres wurde mittlerweile ben Abwesenden der Procest gemacht, ihre Sabe mit Beschlag belegt, die Eltern zum Tobe, die Schwestern zur Berbannung verurtheilt. Bereits war in der Schweiz Voltaire als der Batron der Familie Calas befannt; so wandten sich auch die Sirven an ihn, und nachdem er fich durch Erfundigung und Beobachtung von ihrer Unfchuld überzeugt hatte, trug er keinen Augenblick Bedenken, fich ihrer mit demfelben thätigen Gifer wie ber Calas anzunehmen. An ihm lag es nicht, daß die Sache diesmal langfamer ging; die Beweisstücke waren schwieriger berbeizuschaffen, ein Anwalt in Baris nicht so schnell gefunden. Endlich aber gelang es Bol= taire's unermüdlichen Bemühungen auch hier, die Revision des Brocesses und die Umstokung des ungerechten Urtheils berbeiguführen.

Noch war dieser Rechtshandel nicht ausgetragen, als in einem anderen Theile des Königreichs eine Hinrichtung erfolgte, die auf Boltaire einen beinahe noch entsetlicheren Eindruck als die von Jean Calas machte. In Abbeville in der Picardie waren zwei junge Leute, von 17 und 18 Jahren, der eine der Sohn eines Officiers, de la Barre, der andere der Sohn eines Präsidenten, d'Etallonde, beschuldigt, das hölzerne Crucifix auf der Brücke beschädigt, vor einer Procession von Kapuzinern den Hut nicht abgenommen, und religiös anstößige Lieder gesungen zu haben. Bewiesen waren eigentlich nur die zwei letzteren Punkte; der Hauptpunkt, die Beschädigung des Crucifixes, war weiter nichts als ein Bezicht; überdies waren bei dem ganzen

Sandel die elendesten versonlichen Gehäffigkeiten und Setzereien im Spiele. Deffen unerachtet wurden die beiben jungen Leute jum graufamsten Tode verurtheilt: dem Stallonde follte die Runge ausgeschnitten, die rechte Sand abgehauen, und er sofort auf dem Marktblake der Stadt lebendig verbrannt werden: doch ihm gelang es, nach Deutschland zu entkommen, wo er in preußische Militärdienste trat. Gegen de la Barre, ber in ben Sanden der Ruftig blieb, wurde das Urtheil dabin gemilbert, daß er erft enthauptet, dann verbrannt, aber vorher, um ihm Geständniffe abzudrängen, gefoltert werden follte. Nachdem er vergebens an bas Pariser Barlament appellirt, dann die Folter mit mannlicher Standhaftigkeit ausgehalten, wurde er am 5. Juni 1766 hingerichtet. Was an diesem Todesurtheile Boltaire so besonders abscheulich vorkam, war der Umstand, daß in den beiden früheren Källen die Bersonen fälschlich eines wirklich todeswürdigen Berbrechens schuldig erkannt waren, hier aber zum todeswürdigen Berbrechen geftempelt wurde, was höchftens ein volizeilich zu rügendes Bergeben war. Das Berfahren aegen die Rünglinge von Abbeville beruhte auf der blödfinnigen Borftellung, die da= mals im Gebiete ber Criminalgesetzgebung noch in unangefochtener Geltung fand, daß es auker ben Berbrechen gegen Menschen auch noch Berbrechen gegen Gott unmittelbar gebe, die noch ftrenger als jene zu beftrafen seien. "Ich begreife nicht," schrieb damals Voltaire an d'Alembert, der ihm die Sache zu gleich= muthig aufzunehmen ichien, "wie bentende Wesen in einem Lande von Affen bleiben mogen, die fo oft zu Tigern werben. mich betrifft, fo fcame ich mich, auch nur an ber Grenze gu wohnen. Nein, jest ift feine Reit au ichergen mehr: Witworte paffen nicht zu Schlächtereien. Wie? in Abbeville verurtheilen Bufiris' im Richtergewande Kinder von 16 Jahren, und ihr Spruch wird bestätigt, und die Nation lakt es fich gefallen. Raum spricht man einen Augenblick bavon, und geht dann in die komische Oper. Es ist wohl eine Schande, daß ich in meinem Alter noch fo lebhaft empfinde. Ich beweine die jungen Leute, benen man die Zunge ausreißt, während Sie, mein Freund, fic ber Ihrigen bedienen, um höchst anmuthige Dinge zu sagen. Sie verdauen also gut, mein lieber Philosoph, und ich verdaue nicht. Sie find noch jung, und ich bin ein alter kranker Mann:

entschuldigen Sie meine Traurigkeit!" In der That begegnen wir um jene Zeit in Voltaire's Briefwechsel dem Gedanken, aus dem despotisch fanatischen Frankreich eine kleine Colonie von Philosophen in die Cleve'schen Lande des philosophischen Königs zu sühren. Die Sache zerschlug sich, und ebensowenig gelang es Voltaire's Bemühungen, die Cassation des Urtheils von Abbeville auszuwirken; wie er aber in der Folge der Wohlthäter des überlebenden von den beiden Verurtheilten wurde, davon wird später zu reden sein. Noch verschiedener Rechtshändel ähnlicher Art nahm sich Voltaire im Laufe der solgenden Jahre an; immer waren es seiner Ueberzeugung nach ungerechte Urtheilssprüche, deren Vollzuge er entweder zuvorgekommen, oder deren Opfer er doch nachträglich zu rechtsertigen suche, während er die Fälle als warnende Beispiele für die Zukunft hinstellte.

Denn wenn es ihm auch jedesmal zunächft um den einzelnen Fall zu thun war, der seine menschliche Theilnahme erregt hatte, fo hatte er boch immer augleich bas Allgemeine, die Berbefferung ber Rechtspflege überhaupt, im Auge, die damals, besonders in Frankreich, noch tief im Argen lag. Die Tortur, wie wir gesehen haben, fand noch im schönften Mor: das Beweisverfahren war ein höchft mangelhaftes; die Urtheilssprüche der Collegien wurden ohne Motivirung abgegeben; es fehlte an Gleichförmigkeit der Geseke in den verschiedenen Provinzen, wie an einem geordneten Inftanzenzuge; und was ein befonders verderblicher Uebelftand war, die Richterftellen wurden gefauft. das barbarische Migverhaltnig zwischen den Vergehungen und den Strafen. Die Todesftrafe wurde weit über ihr natürliches Gebiet hinaus angewendet und durch Handabhacken und Zungenausschneiben, glühende Zangen und Rad in einer Weise verschärft, die ebenso dem 3wed der Strafe, wie dem menschlichen Gefühle autvider lief. Als daher int Jahre 1764 ber Marchese Beccaria fein Werk über Berbrechen und Strafen erfcheinen ließ, erkannte Boltaire in ihm freudig einen Genoffen feiner Beftrebungen, gab einer ber Schriften über die Hinrichtung de la Barre's die Form eines Sendschreibens an ihn und schrieb spater über fein berihmtes Werk einen Commentar. Cbenfo unermüdlich wie nachbrudlich brang er auf einfache und gleichförmige Strafgefetgebung, gründlichere und humanere Untersuchung, gewissenhaftere

Bägung der Zeugniffe, Abichaffung der Tortur wie der Bericharfuna ber Todesftrafe; ja diese felbst wollte er, mit eigentlich nur scheinbaren Ausnahmen, in Zwangsarbeit verwandelt wiffen. Dag in bem monarchischen Frankreich Todesurtheile vollftreckt werden konnten, ohne daß die Brocegacten vorher dem König und feinem Rathe zur oberften Brüfung vorgelegt waren, würde man heute kaum glauben, wenn nicht dieser Bunkt unter Boltaire's Defiberien eine Sauptstelle einnähme. Die Träger aller diefer Mängel und Digbräuche in Frankreich waren die Parlamente, die freilich auf der anderen Seite zugleich, vermöge der politischen Befugniffe, die fie fich anzueignen gewußt hatten, die letten Schranken ber königlichen Willfür bildeten. Als daher im Jahre 1771 der Kanzler Maupeou eine gewaltsame Umbildung des frangosischen Gerichtswesens unternahm und insbesondere das Barifer Barlament auflöfte, befand fich Boltaire mit ber öffentlichen Stimme im Widerspruch. Diese verurtheilte die Makregel vom politischen Standpunkt aus: Boltaire war mit dem Ginschreiten gegen eine verrottete, fortschritts= feindliche juriftische Rörperschaft einverftanden, und der Erfolg, nachdem durch Ludwig XIV. die alten Barlamente wiederher= gestellt waren, hat seinem Urtheil nicht ganz Unrecht gegeben.

Doch auch über bas Gebiet der Rechtsgesetzgebung und Rechtspflege hinaus, auf das der Berwaltung und Staatseinrichtung überhaupt, erstreckten fich Boltaire's reformatorische Beftrebungen. Sier wirkten die Gindrucke, die er mahrend feiner jungen Jahre in England erhalten hatte, lebenslänglich in ihm fort. Er will Freiheit, aber die Freiheit befteht ihm darin, nur vom Gefet abzuhängen. Als Menschen find wir alle gleich, aber nicht als Glieder der Gesellschaft. Die befte Berfaffung ift, wo alle Stände gleichmäßig vom Gesetze geschützt find; ja kein Land ift werth, bewohnt zu werden, fagt er im Berfuch über die Sitten, wo das nicht der Fall ift. Unter den Ständen ift es porzugsweise der Bauernftand, deffen Boltaire fich annimmt, ber geiftliche, beffen Borrechte er bekampft. Die Steuerfreiheit ber geiftlichen Güter findet er ebenfo ungerecht als staatsverderblich; bie Klöfter zur Aufhebung ober möglichsten Beschräntung reif. Im Jahre 1770 schrieb er eine "Borftellung an fammtliche Obrigkeiten bes Reiches" im Namen des ohnebin fo beschwerten Bauernftandes gegen die Naftengesetze und das Berbot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen, beren ohnehin zu viele seinen. Zu einer ganzen Reihe von Eingaben und Schriften aber veranlaßte ihn während seiner letzten Lebensjahre der furchtbare Druck, unter welchem er die leibeigenen Bauern der Stifsherren von St. Claude in seiner Nachbarschaft seufzen sah. In allen möglichen Formen, geschichtlichen und Rechtsbeductionen, Eingaben der Bauern und beweglichen Schilderungen ihrer Pfarrers, sucht er die Grundlosigkeit der Rechtstitel, das Wachsthum der Mißbräuche, das Empörende des Zustandes, die Oringlichkeit der Abhülse anschaulich zu machen. Jeder Mensch, führt er aus, hat ein natürliches Recht der freien Verfügung über seine Person, seine Familie und sein Vermögen. Ueberhaupt: "die Gesetzgebung ist die Kunst, die Völker glücklich zu machen und zu schützen; Gesetz, die dem entgegenwirken, stehen im Widerspruch mit ihrem Zweck, und müssen baher abgeschafft werden."

Es war nicht Boltaire's Schuld, daß feine Bemühungen in diesem Ralle fruchtlog blieben; denn er hatte auch diekmal. neben feinem gewöhnlichen Gifer, fein ganges Talent ber Darstellung und der Rede eingesetzt. Und so sei denn hier, da von einem erreichten 3wecte nichts zu melben ift, ein Wort von biefem gewaltigen Mittel gefagt. In der That, von Boltaire's Sprache und Stil kann an jeder Stelle einer ihm gewibmeten Darftellung geredet werden, weil fie an jeder Stelle seines Wirkens in's Spiel und in Betrachtung kommen. Auch läft fich kurz barüber reden, so viel barüber zu fagen ware. Boltaire fteht unter den Meistern der Sprache und des Stils in erster Reibe. Und zwar ift er, was zunächft die Proja betrifft, diefer große Meifter gleicherweise in allen Fachern: in der geschichtlichen wie in der Romanergählung, in der affectvollen Rede, wie in der philosophischen Erörterung, im Geplauder des Briefes wie im Wit- und Borngefechte ber Streitschrift. Auch find bie Vorzüge überall dieselben: einfache Natürlichkeit, durchsichtige Rlarheit, lebendige Beweglichkeit, gefällige Anmuth. und Rachdruck fehlen, wo fie hingehören, nicht; gegen Schwulft und Affectation bes Stil's tam der Widerwille aus Boltaire's innerfter Natur; wie andererseits, wenn zuweilen Muthwille ober Leidenschaft seinen Ausdruck in's Gemeine berabzogen, die Schuld nicht am Stiliften, sondern am Menschen in ihm lag.

Im Berse kommen ihm die entsprechenden Borzüge zu Statten sür die Fächer der komischen Erzählung und des leichten Gelegenheits- oder Sinngedichtes: seine Pucelle, verschiedene seiner Contes und eine große Jahl der sogenannten Figutives sind Meisterstücke des dichterischen Ausdrucks und der Bersbehandlung, während er in der Obe den sehlenden Schwung nicht selten durch Rhetorik zu ersehen sucht, und im ernsten Heldengedicht wie im Drama dem Unsegen des Alexandriners nicht so glücklich zu begegnen gewußt hat, als dies dem Urtheil seiner Landsleute zusolge vor ihm einem Racine und andern nach ihm gelungen ist.

Als Philosophen vileat man Voltaire über die Achiel anaufeben, ihm Gigenthumlichkeit, Gründlichkeit und besonders ben Ernst abzusprechen. Er gilt nun einmal für frivol: fo tann es ihm auch hier nicht um die Aufgaben felbst, sondern nur um ein Spiel feines Geiftes und Wikes au thun gewesen fein. schon bei Betrachtung seiner Romane haben wir gesehen, wie angelegentlich ihn gewiffe hiebergehörige Fragen, vornehmlich die von dem lebel in der Welt und der Theodicee, beschäftigten: und auch was wir zulett über seine Bemühungen für unschulbig Berurtheilte oder ungerecht Unterdrückte zu fagen hatten, zeigt in dem Spötter zugleich einen ernften Sinn und ein warmes Berg. Roch bestimmter seben wir in seinen eigentlich philosophischen Schriften, daß die großen Fragen nach dem Dafein Gottes, der Bestimmung des Menschen, der Freiheit menschlichen Willens und der Unsterblichkeit der menschlichen Seele ihn lebenslänglich umgetrieben haben; daß er immer neue Versuche gemacht hat, diesen Fragen gerecht zu werden und wenigstens fo viel Licht barüber zu verbreiten, als ihm bei ber von ihm fo tief empfundenen Beschränktheit des menschlichen Erkenntnißvermögens erreichbar schien. Und man darf nur hören, welchen Ton er anschlägt, wenn er von diesen Dingen spricht, um sich au überzeugen, daß es ihm damit redlicher Ernst war; in das Scherzen und Spotten verfällt er in der Regel nur dann, wenn er es mit menschlichem Dunkel zu thun hat, der fich einbildet, diefe endlosen Brobleme endgültig gelöst zu haben, und sich mit philosophischem Dogmatismus dem theologischen zur Seite stellt. Originell ift Boltaire als Philosoph allerdings nicht, sondern in der Sauptfache Berarbeiter englischer Forschungen; dabei erweift

er sich aber burchaus als freien Meister des Stosses, den er mit unvergleichlicher Gewandtheit von allen Seiten zu zeigen, in alle möglichen Beleuchtungen zu stellen, und dadurch, ohne streng methodisch zu sein, auch den Forderungen der Gründlichkeit zu genügen weiß.

Boltaire's philosophische Schriftstellerei erstreckt fich von feiner Rudtehr aus England, am Anfang feiner Mannesighre, bis in sein lettes Lebensjahr hinein; so jedoch, daß, ahnlich wie bei Leffing, und wie es bei einer amifchen Rritit und Poefie schwankenden Ratur fich von felbst ergibt, vorzugsweise die späteren Nahre den philosophisch=theologischen Studien gewidmet Außer dem "metaphpfischen Tractat", den er um die Mitte der dreißiger Jahre für die Marquise du Chatelet schrieb, und der erft nach feinem Tode im Druck erschienen ift, gehören die wichtigeren philosophischen Schriften Boltaire's fammtlich bem letten Abschnitt seines Lebens an. Bielgeftaltig wie er war, hat er auch diesen philosophischen Bekenntnissen die verichiedensten Formen gegeben. Es lag etwas Encyklopäbisches im Geifte iener Reit: um die Mitte bes Jahrhunderts hatten Diderot und d'Alembert, unter Mitwirkung einer Anzahl von Gelehrten der freieren Richtung, das große Sammelwert der Enchklopädie, eines Wörterbuches sammtlicher Wiffenschaften, Rünfte und Gewerbe, unternommen, das unter fortwährenden Schwierigkeiten und Kampfen, die den einen der Unternehmer aum Rücktritt von der Redaction veranlagten, binnen aweier Jahrzehnte doch wirklich zu Ende geführt wurde. Voltaire, zur Theilnahme aufgefordert und um fo mehr bereit, als er verschiedene Artifel für ein gefelliges Wert ahnlicher Richtung icon in Botsbam entworfen hatte, trat eine Zeit lang mit d'Alembert zurud: ber ftandhaft gebliebene der beiden Diosturen ftand ihm ferner und sagte ihm, wie auch Friedrich dem Großen, vermöge seines enthusiaftisch=bemagogischen Wefens weniger zu: boch machte ihn bas Zeitgemäße des Unternehmens dem Zureden Diderots bald geneigt, und er lieferte während der erften Jahre feines Aufent= haltes am Genfer See eine Reihe von Artikeln für die Enchklopabie. Sie greifen in verschiedene Facher ein, find hiftorischen und äfthetischen, philosophischen und theologischen Inhalts. Auch für fich gab Boltaire im Jahre 1764 ein "philosophisches

Wörterbuch" heraus, bas er aber, ba es ihm Berantwortung augugieben brobte, au verleugnen für gut fand und fväter in veränderter und erweiterter Gestalt als "Fragen über die Encyklovähie" wieder erscheinen ließ; bis zulett die Herausgeber seiner Werke biefe fammtlichen Artikel, sammt ben für die Encyklopadie gearbeiteten, unter dem Titel eines philosophischen Wörterbuch's in 7 Banden aufammenftellten. Sier findet man unter den -Artiteln Ame, Athee, Causes finales, Dieu u. f. f. eine Reibe von Abhandlungen, aus denen fich bas Ganze von Boltaire's philosophischen Anfichten entwickeln lagt. Es tam aber während der folgenden Jahre noch eine beträchtliche Anzahl weiterer Schriften über die gleichen Gegenstände hinzu. Im Nahre 1766 Die gediegene Abhandlung: "Der unwiffende Philosoph": 1770 die Abhandlung: "Alles in Gott, ober Commentar zu Malebranche": zwei Nahre darauf der Tractat: "Man muß fich ent= scheiben, oder das Princip der Thätigkeit", und in ebendemfelben Jahre die sogenanten "Briefe des Memmius an Cicero". in dialogischer Form legte Boltgire feine philosophischen Unterfuchungen gerne bar; wie benn feine Gespräche zwischen "Lucrez und Posidonius," awischen "Cu-Su und Kou" und vor Allem die "Dialoge des Euhemerus" zu feinen wichtigften philosophischen Schriften gehören. Lehrgebichte als Gefähe feiner philosophischen Ueberzeugungen find uns bereits vorgekommen.

Um die Art kennen zu lernen, wie Boltaire an diese Aufgaben heran trat, den Boden, worauf er sich dabei stellte, will ich eine Stelle auß seiner metaphysischen Abhandlung für die Marquise du Châtelet ansühren, die, nur wenig umgestaltet, in verschiedenen seiner Schriften wiederkehrt. Wie wir, um das richtige System der Planetenbewegung zu sinden, uns von unserer Erde hinweg auf die Sonne versehen müssen, so, meint er, müssen wir, um den Menschen richtig aufzusassen, uns aus dem Kreise der menschlichen Borurtheile hinauß, in die Lage eines Mars- oder Jupiter-Bewohners denken, der auf die Erde herunterkäme. "Herabgestiegen auf diesen kleinen Kothhausen," sagt er, "und ohne weitere Borstellung von dem Menschen, als dieser von den Bewohnern des Mars oder Jupiter hat, lande ich an den Usern des Oceans im Kassernlande, und lege mich vor Allem auf Kundschaft nach dem Menschen. Ich sehe Affen, Elephanten,

Reger, die fammtlich einen gewiffen Schimmer einer unvolltommenen Bernunft zu haben scheinen. Die einen wie die anderen haben eine Sprache, die ich nicht verftehe, und alle ihre Thätig= feiten fcheinen fich gleicherweise auf einen bestimmten 3wed au beziehen. Wollte ich die Dinge nach dem erften Eindruck beurtheilen, den sie auf mich machen, so ware ich geneigt zu glauben, daß unter allen diefen Wefen der Elephant das vernünftigfte sei: doch um teine übereilte Entscheidung zu treffen, nehme ich einige von den Jungen diefer verschiedenen Wefen zur Bergleichung. Ich beobachte ein Negertind von fechs Monaten, einen Heinen Elephanten, einen Lleinen Affen, einen Kleinen Löwen, einen Kleinen Da finde ich gang zweifellos, daß diese jungen Thiere . alle ungleich mehr Kraft und Geschick, mehr Borftellungen und Leidenschaften, mehr Gedächtniß haben als der Kleine Reger, dak fie auch ihre Wünsche viel deutlicher auszudrücken im Stande find. Doch nach einiger Zeit andert fich bas Berhaltnik. kleine Reger zeigt so viele Vorstellungen, wie sie alle: ja bald gewahre ich auch, daß diese Regerthiere unter fich eine viel biegsamere und mannigfaltigere Sprache haben als die übrigen Thiere. Ich nehme mir die Zeit, diese Sprache zu lernen, und in Erwägung des, wenn auch fehr geringen Grades von leberlegenheit, die fie in die Bange über die Uffen und Elephanten behaupten, wage ich endlich zu urtheilen, daß dies in der That ber Mensch sei, von dem ich mir nun folgende Definition mache: Der Mensch ift ein schwarzes Thier, das Wolle auf dem Robfe hat, auf zwei Taken geht, faft ebenso geschickt wie ein Affe. weniger ftart als die anderen Thiere seiner Größe, mit etwas mehr Borftellungen als fie und mehr Leichtigkeit, dieselben ausaudrücken; übrigens gang benfelben Nothwendigkeiten unterworfen, geboren, lebend und fterbend wie fie." Indem nun der unbefangene Beobachter fich auch noch an andere Punkte des Erdballs begibt, andere Thiere als Elephanten und Affen, und statt ber schwarzen braune und weiße Menschen mit anderen Borstellungen kennen lernt, erweitert er zwar seine Definition bes Menschert, ohne jedoch den Standpunkt, den er einmal für die Betrachtung beffelben eingenommen hat, zu verlaffen. besondere bleibt es für ihn und bleibt für Boltaire ausgemacht, daß bem Menichen wie den Thieren seine ersten Borftellungen aus den

Sinneseindrücken kommen. Das Gedächtniß bewahrt diese Einbrücke auf, wir sehen sie zusammen und ordnen sie unter allgegemeine Borstellungen, die wir jedoch gleichfalls nur von einzelnen abgezogen haben; und aus dieser Fähigkeit, die wir besitzen, unsere Borstellungen zusammenzusehen und zu ordnen, gehen alle menschlichen Erkenntnisse hervor.

Da es weiterhin nur die bekannte Borftellungsart des Lode'ichen Senfualismus ift, die uns hier bei Boltaire entgegen tritt. fo halten wir uns nicht länger babei auf, sondern wenden uns fogleich zu den beiben Bunkten, an denen, neben der Anficht über die Natur des menschlichen Erkennens, jede philosophische Weltanschauung fich am bestimmteften tennzeichnet: ben Borftellungen von Gott und, was mit der Erkenntniktheorie 211= sammenbangt, von der menschlichen Seele. Wenn man in erfterer Beziehung von Voltaire bisweilen als von einem Atheisten sprechen bort, so kann dies so in's Allgemeine bin nur von folden geschehen, die ihn lediglich vom Borenfagen kennen. ber näheren Bestimmung jedoch, daß Boltgire awar einen Gott aelehrt. für fich jedoch an fein Dafein nicht geglaubt habe, ift es auch von folden behauptet worden, denen die Renntnik feiner Schriften nicht abzusprechen ift. Der Unlag zu dieser Meinung liegt in der Art, wie Voltaire das Dasein Gottes zu begründen sucht. Er hat dafür zwei Beweise, und von diesen ift der eine allerdings fo beschaffen, daß der auch den anderen verbächtig machen könnte. Dieser eine nämlich ift nichts weiter als ein Nüglichkeitsbeweis, ber Nachweis, daß der Glaube an einen Bott für den Beftand der menschlichen Gesellschaft nicht wohl au entbehren sei. "Dieser heiligen Lehre," fagt Boltaire in einem Gedicht "an ben Berfaffer bes neuen Buches von den brei Betriigern" -

> Der heil'gen Lehre kann die Menscheit nicht entrathen, Sie ist das feste Band der Sitten und der Staaten, Den Fredler zügelt sie, hebt des Gerechten Haupt. Sein Siegel, war' es selbst vom himmel weggeraubt, Und hörte dieser auf, den höchsten zu verkünden — Ja, gab' es keinen Gott, man müßt' ihn flugs erfinden.

Dies ift das berufene: Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'in-

vonter. Wenn Bayle die Behauptung aufgestellt hatte, daß der Atheismus nicht nothwendig mit Unsittlichkeit verbunden sei, daß sich ein Staat von Atheisten gar wohl denken lasse, so gesteht Boltaire dies für eine Gesellschaft von Philosophen zu; aber die Masse, meint er, habe einen starken Zügel nöthig, und wenn Bayle nur 5—600 Bauern zu regieren gehabt hätte, würde er nicht gesäumt haben, ihnen einen Gott, der strast und belohnt, zu predigen. Und nicht allein sür Bauern, ganz besonders auch sür Fürsten und Thrannen sindet Boltaire es gar nicht unbedenklich, ihnen die Rücksicht auf einen Gott, dem sie verantwortlich sind, abzunehmen. Sanz gewiß ist er seines Sieges mit der Frage: wenn ihr euer Geld ausgeliehen habt, sagt ehrlich, ob ihr wünschen würdet, daß euer Schuldner, euer Notar, euer Anwalt und euer Richter alle miteinander an keinen Gott glaubten? Oder wie er es poetisch ausdrückt:

Doch bu, Bernünftler ber ihn frech zu leugnen sucht, Bon beiner Klügelei was ift bie saubre Frucht? Wird ehrbarer bein Weib? wird redlicher bein Pächter? Glaubt er an keinen Gott, zahlt er gewiß bich schlechter.

Hienach könnte es in der That scheinen, als wäre der Glaube an einen Gott für Boltaire nur eine exoterische Lehre gewesen, die er für ein Bedürfniß der rohen Mehrheit der Menschen hielt, während er selbst mit den gleich ihm philosophisch Gebildeten ihrer nicht bedurfte. Und dennoch trügt dieser Schein, und Voltaire fand den Gottesglauben auch für sich selbst unentbehrlich. Nicht praktisch, aber theoretisch. Auch sür sich selber war es ihm eine Wahrheit, daß wir mit dem Aberglauben nicht auch den Glauben, mit den Priestern nicht Gott wegwersen dürsen. "Was kann der Herr dasür," sagt er in dem angesührten Gedicht —

Was kann der Herr bafür, wenn seine Diener freveln? Wenn es mit Natten läuft in Böben und Getäseln, Ist ohne Meister boch das Haus nicht ausgeführt. Das leugnet keiner, dem des Weisen Ruhm gebührt.

Das kosmologische und befonders das physicotheologische Argument für das Dasein Gottes hatten für Boltaire volle Neberzeugungs= kraft. Es ift Etwas, darum ift Etwas von aller Ewigkeit ber, sonft mußte Etwas aus Nichts entstanden sein, was undenkbar Die Welt ift mit Intelligenz gemacht, folglich ift fie von einer Intelligenz gemacht. Jebes Wert, bag uns 3wede und barauf berechnete Mittel zeigt, kundigt einen Werkmeifter an; ein foldes Werk ift aber im bochften Sinne die Welt. Betvegung der Geftirne, der Umlauf unserer Erde um die Sonne vollzieht fich nach den tiefften mathematischen Gesetzen. Entweder find die Gestirne große Geometer, oder es ift der ewige Geometer, wie Blato Gott fo vortrefflich nennt, der ihre Bahnen geordnet hat. Die belebten Körper find zusammengesett aus Sebeln und Rollen, die nach den Gesetzen der Mechanik wirken, aus Säften die nach den Regeln der Sydrostatik umlaufen: die lebendigen Wesen selbst haben sich diese Einrichtung nicht gegeben, von ber die wenigsten eine Borftellung haben: es bleibt also nur ein ewiger Rünftler. Die intelligenten Wesen vollends können unmöglich aus dem Blinden, Bernunftlofen hervorgegangen fein: die Intelligenz eines Newton tommt von einer anderen Intellenz. Wie weit diese teleologische Welt- und Naturbetrachtung bei Boltaire geht, feben wir aus einem Gespräche zwischen ber Natur und einem Philosophen im philosophischen Wörterbuch. Philosoph fragt die Natur, wie es komme, daß sie, so roh in ihren Gebirgen und Meeren, in den Bflanzen und Thieren fo kunftlich sei. "Mein armes Kind," antwortet sie ihm, "willft bu, daß ich dir die Wahrheit sagen soll? Man hat mir einen Namen gegeben, der mir nicht autommt. Man nennt mich Natur, und ich bin doch gang Runft." Auf diesen Gedanken kommt Boltaire in verschiedenen Schriften zurud und thut fic etwas darauf zu gute, demfelben zuerft diesen bestimmten Ausbruck gegeben zu haben. Gin Berdienst hat diese Kassung in der That, das nämlich, den Birtel handgreiflich zu machen, worin biefe ganze Beweisführung fich bewegt, zu zeigen, wie fie bie Zwei, die fie aus dem Sack hervorzuziehen wünfcht, felbft vorher hineinsteckt. Ift die Natur ein sich selbst schaffendes ober ein geschaffenes Wesen? ift die Frage. Sie ift geschaffen, benn fie ift Runft, lautet die Antwort; allein der wahre Werth diefer Antwort ift nur der: fie ift geschaffen, weil ich fie mir geschaffen bente. Denn mit dem Kunftwert ift ja freilich auch der Rünftler aesett: mit der Auffassung der Natue als Kunft ift die Frage ts entschieden. Man fieht: die Grundlage von Boltgire's smus ift fein Dualismus, die Trennung von Kraft und Begreiflich, wenn die Materie todt, für fich ohne Kraft Leben ift, so bedarf fie eines Wesens außer fich, das Being, Zwed und Ordnung in sie bringt; wenn sie das Brincip Bestaltung nicht in sich selber hat, muß diese ihr freilich außen kommen. Aber woher weiß man denn, daß fie es in fich hat? Erscheint fie uns denn in der Wirklichkeit idwo gestaltlos? Nirgends erscheint sie so; einzig unser ten, unfer Borurtheil ift es. das ihr das Leben aussaugt. es ihr mittelft eines Gottes wieder einsprigen zu laffen. Diefen Dualismus aber einmal gefett, fo weiß Boltaire elben doch die möglichst philosophische Fassung zu geben. eigt fich der Annahme einer ewigen Materie nicht abgeneigt. mit dieser ift ihm auch die göttliche Einwirkung auf dieselbe, Schöpfung eine ewige. Wie die Strahlen der Sonne so alt als die Sonne felbst, so hat der ewige Baumeister immer bauen en. Gottes Wesen ift, zu wirken; also hat er immer gewirkt; ift die Welt ein ewiger Ausfluß von ihm, und wer Gott wig erkennt, muß auch die Welt als ewig erkennen. er immer gewirkt hat, so hat ex auch Alles gewirkt, was irken konnte. Sagen, er hatte auch noch Anderes schaffen en, heifit ihn als Urfache ohne Wirtung feten. Die Mei-. Gott habe diese Welt aus allen möglichen Welten aushlt, hatte sich richtig verstanden so auszudrücken, er habe nter Welten ausgewählt, die unmöglich waren, in der That gar nicht ausgewählt. Den Einwand, daß ja dann Gottfrei ware, lagt Voltaire nicht gelten. Frei fein heißt en, fagt er. Gott hat gekonnt und er hat gemacht. Gine ce Freiheit kenne ich nicht. Wir bemerken, wie nahe hier aire an Spinoza herantritt. Gott ift ihm "bas höchste. 2, intelligente Wefen, von dem in jedem Augenblick alle n und alle Arten des Seins im Raume ausfließen"; ober, Malebranche behauptete, daß wir Alles in Gott sehen, so te Boltaire lieber fagen, Gott sehe und wirke Alles in uns. , verwahrt er sich, Ausstüffe find nicht Theile. Bei Spinoza, t er, sei Gott die Gesammtheit aller Dinge; nach ihm dafliekt die Gesammtheit der Dinge von Gott aus. Am

bestimmtesten scheidet ihn von Spinoza der Zweckbegriff, den biefer aus der Raturbetrachtung ausschliefit, mahrend Boltaire feine gange Weltanschauung darauf gründet. Wo fich ein Berfuch aufthut, die Natur auch ohne diese von außen in fie hinein= geschaffenen Zwede zu erklären, eigene Lebens- und Entwicklungstrafte in ihr nachauweisen, ba feben wir ihn au entschiedenem, ja leidenschaftlichem Widerspruch aufgeregt. Ghe er fich überreden läßt, daß einft das Meer unfere höchften Berge bedect und dort urweltliche Muscheln abgelagert habe, läßt er diese lieber Bilgern vom Sute gefallen fein. Schon lange bevor bas "Spftem ber Natur" die für feinen Dualismus gerftorenden Confequengen 20a, verfolate Boltaire die Berfuche des Engländers Needham, eine generatio aequivoca zu erweisen, die Theorie des Franzosen be Maillet von einer aufsteigenden Metamorphose der Thierarten. ebenso mit unerbittlichem Spotte, wie in Deutschland Reimarus fie mit unermublichem Ernfte befämpfte. Beide Manner mußten fehr wohl, was auf dem Spiele ftand. Seltsam! während unserem Goethe teine größere-Freude hatte werden konnen, als die Ausbildung der Darwin'ichen Theorie noch zu erleben, fand fich Boltaire icon burch die erften noch ziemlich phantaftischen Borläufer von Lamarck und Darwin beunrubigt.

Wir haben also nach Voltaire eine schöpferische Intelligenz, bie von Ewigfeit her ift, benn fonft mußte ja Etwas aus Nichts geworden sein, und die in Allem ist, was ist. Aber auch in Allem, mas nicht ift? Ober gibt es vielleicht tein Richts auker der Welt, d. h. ift die Welt unendlich? Newton, antwortet Boltaire, hat den leeren Raum bewiesen; gibt es aber ein Leeres in der Welt, warum nicht auch aufer ihr? Das Unendliche der Ausdehnung ift so undenkbar wie das der Zahl: man kann, immer noch etwas hinzufügen. So ergibt fich die wunderliche Inconfequenz, daß Boltaire die Welt zwar in der Zeit, aber nicht ebenso im Raume unendlich fich denkt. Ift aber die Welt nicht unendlich, woher nehmen wir das Recht, uns Gott, beffen Dafein und Gigenschaften wir doch nur aus der Welt erschließen, unendlich au benten? Jedes Wefen ift begrenat durch die Bebingungen seiner Natur, das höchste Wesen nicht ausgenommen. Es ift die höchfte Macht, aber es ift teine fcrantenlose Macht. So hat es auch die Welt nur unter den Bedingungen erschaffen

konnen, unter benen fie existirt. In diesen Saten liegt Boltaire's Theodicee. Bon dem lebel in der Welt hat er, wie wir uns aus seinen Romanen und seinem Erdbebengedicht erinnern, eine sehr lebhaste Empfindung. Diejenigen, sagt er, welche schreien, Alles fei aut, find Charlatans. Das llebel exiftirt, und es ift absurd, es zu leugnen. Die Erde ift ein ungeheurer Schauplat des Mordens und der Zerftörung. Der Mensch insbesondere ift ein fehr elendes Wesen, "das einige Stunden der Erholung, einige Minuten der Befriedigung und eine lange Folge von Schmerzenstagen in seinem kurzen Leben bat." Ein unerschütterlicher Kels aber ist nach Voltaire das Wort Epicurs, daß Gott das Uebel entweder nicht habe hindern konnen, oder nicht habe hindern wollen. Hier entscheidet fich nun Voltaire für das Erstere. Das einzige Mittel, Gott wegen des Uebels au entschuldigen, meint er, fei, au gestehen, daß seine Macht es nicht habe überwinden können. "Ich will lieber," fagt er, "einen beschränkten Gott anbeten, als einen bosen. Der Ursprung des llebels wird mich immer in einige Verlegenheit setzen; doch denke ich eben, der gute Ormuzd, der Alles gemacht hat, habe es nicht beffer machen konnen." Bisweilen fühlt fich Boltaire tuhn genug zu der Behauptung, Gott habe die Welt fo wenig ohne Uebel schaffen können, als er machen konnte, daß die drei Winkel eines Dreiecks nicht gleich zwei rechten seien. In der That auch, wie wollte er einen zusammengesetzten Körper, wie der menschliche und auch der thierische ift, unauflöslich, und wie den auflöslichen schmerzlos machen? Und was das moralische Uebel betrifft, wie wollte er den Menschen zum für sich bestehenden, lebendig wirtenden Wesen machen, ohne ihm Eigenliebe zu geben, die ihn nothwendig zuweilen migleitet, und Leidenschaften, die ihn in Rampf und Krieg verwickeln? Ganz beruhigt freilich war Voltaire über die hiemit in Gott gesette Schranke nicht. scheint mir klar," schreibt er einmal, "daß in der Natur eine Intelligenz wirkt, und nach den Unvollkommenheiten und Uebeln in der Natur scheint es mir, daß diese Intelligenz beschränkt ift; doch meine eigene ift so erstaunlich beschränkt, daß sie immer fürchtet, nicht zu wiffen, was fie fagt." Und in einem philoso= phischen Gespräche läßt er den Vertreter seiner Ansicht auf die Frage, ob er seines Shstems auch ficher sei, die Antwort geben: XI.

"Ich? ich bin von Nichts sicher. Ich glaube, daß es ein intelligentes Wesen, eine bildende Kraft, einen Gott gibt. Ueber alles Weitere tappe ich im Finstern. Heute behaupte ich eine Ibee, morgen zweisse ich daran, übermorgen leugne ich sie, und jeden Tag kann ich mich irren. Alle ehrlichen Philosophen, wenn sie einmal von der Leber weg sprechen, haben mir gestanden, daß es ihnen nicht anders gebe."

Der Schluß aus ber Existenz und Einrichtung ber Welt hat uns bis hieher nach Boltaire nur zu der lleberzeugung geführt, daß ein Wesen von überlegener Macht und Weisheit der Urheber dieser Welt fein muffe: dan dieser Schöpfer und Erhalter ber Welt auch ihr Regierer, daß er für die Menschen der Ertheiler von Lohn und Strafe je nach ihrem moralischen Berhalten sei, erhellt daraus noch nicht. Und doch ist gerade dies die Hauptfache. Wenn man Gott, falls er nicht eriftirte, erfinden mußte, so ift es ja eben der vergeltende Gott, um den es dabei ju thun ift. Es handelt fich, fagt Boltaire, nicht sowohl um eine metabhiliche, als um die prattische Frage, ob es für das gemeinsame Wohl von uns elenden denkenden Wesen erspriefilicher sei, einen lohnenden und ftrafenden Gott anzunehmen, der uns gleicherweise zum Zügel wie zum Trofte biene; oder diese Idee au verwerfen und uns unferem Elend ohne Troft, unfern Laftern ohne Zügel zu überlaffen? "Die ganze Ratur," fcbreibt Boltaire in dem Bruchstück der Instruction für einen Kronprinzen, "bat Ihnen das Dasein eines weisen und mächtigen Gottes bewiesen; an Ihrem Bergen ift es, bas Dasein eines gerechten Gottes ju empfinden. Wie konnten Sie gerecht fein, wenn Gott es nicht ware? und wie konnte er es fein, wenn er nicht zu ftrafen und ju belohnen wüßte?" - "Reine Gefellichaft," lefen wir in den Axiomen am Schluffe der Abhandlung: Gott und die Menschen. "tann bestehen ohne Gerechtigkeit: verkundigen wir darum einen gerechten Gott. Wenn bas Gesetz bes Staates bie bekannten Berbrechen ftraft, verkundigen wir einen Gott, der die unbekannten Berbrechen ftrafen wird. Gin Philosoph mag Spinozist sein, wenn er will; aber ber Staatsmann sei Theift. Ihr wiffet nicht, was Gott ift, nicht wie er ftrafen und belohnen wird: aber ihr wiffet, daß er die höchste Bernunft, die höchste Billigkeit fein muß, das ift genug. Rein Sterblicher hat das Recht, euch

zu widersprechen, wenn ihr eine Sache behauptet, die wahrscheinlich und bem menfchlichen Gefchlechte nothig ift." Beiter ift Boltaire auch in dem Roman, den er um's Jahr 1769 eigens gegen den Atheismus und feine fittenverderblichen Wirtungen geschrieben hat, ber "Geschichte Jenny's," nicht gekommen. Niemand werde beweisen können, ift hier die Moral, daß es Gott unmöglich fei, das Bofe zu beftrafen, b. h. daß er der Welt nicht tonne eine Ginrichtung gegeben haben, die deffen Beftrafung berbeiführe; folglich sei für den Menschen in allewege bas Ge= rathenfte, rechtschaffen zu fein. Wir feben : an feiner prattifchen mithin an feiner wichtigften Seite ftust fich Boltaire's Gottesglaube doch nur auf feinen Muglichkeitsbeweis. Diefer aber ift eine so prefare, hinfällige Stilke, daß nicht zu begreifen ware, wie Boltaire den Gottesglauben hatte fefthalten konnen, wenn derfelbe nicht auf seiner theoretischen Seite die festere Grundlage des physicotheologischen Beweises, oder des Duglismus, gehabt hatte. So lange Boltaire Dualift war, b. h. nicht einsah, daß bie Welt aus fich selbst zu begreifen ift — bazu tam er aber nie —, so lange war er auch Theist; und brauchte er einmal einen Gott als Weltbaumeifter, so ergab es sich von selbst, ihn auch als Schickfalslenker und Bergelter nutbar zu machen.

Wie Voltaire, so war auch unser Reimarus Dualift in Bezug auf die Begriffe von Gott und Welt; aber er war es ebenfa in Bezug auf die Begriffe von Seele und Leib. Und eines scheint mit dem andern gegeben. Wer, um die 3weckmäßigkeit in der Welt zu erklären, einen von ihr verschiedenen Gott nöthig zu haben meint, der wird, um das Denken und Wollen des Menschen au erklären, eine bom Rörver verschiedene Seele vorausseken. Hier überrascht uns nun aber Boltaire durch eine merkwürdige Abweichung. War dem Wolfianer Reimarus die Seele eine vom Rörper verschiedene Subftang, fo hatte Boltaire als Anhanger Lode's mit den angeborenen Been des Cartefius auch die besondere Seelensubstanz über Bord geworfen. Nicht, daß er mit ben Materialisten dem Körper an sich die Fähigkeit zu denken beigelegt hatte: aber er hielt fich an den Locke'schen Sak, wir können nicht behaupten, daß es der Allmacht unmöglich gewesen, einer Bartikel Materie — dem menschlichen Gehirne — die Fähigkeit des Denkens mitzutheilen. So mußte der Gottesbegriff

in seiner höchsten Spannung, also ber Dualismus auf ber einen Seite, merkwürdigerweise bagu belfen, ben Duglismus auf der andern aus dem Wege zu ichaffen. Gott wirkt in uns unfere Borftellungen und Bewegungen; aber er wirtt fie mittelft der fünftlichen Ginrichtung unferer Sinneswertzeuge und übrigen Organe, ohne daß es bazu noch eines besondern in unserem Leibe wohnenden Seelenwefens bedürfte. Die Thiere haben ja ebenso Empfindung, Borftellung, Gedächtniß, und andererfeits Beaehren und Bewegung wie wir, und doch denkt Riemand baran, ihnen eine immaterielle Seele auguschreiben; warum follten benn wir für das unbedeutende Mehr jener Kähigkeiten und Thätigkeiten, beffen wir uns erfreuen, einer folden bedürfen? Wir find er= ftaunt, faat Boltaire ein andernfal, über das Denken; aber das Empfinden ift ebenfo wunderbar. Gine göttliche Rraft offenbart fich in den Empfindungen des niedersten Insects wie in dem Behirn eines Newton. Aber diese Empfindungen find nur höhere Wirkungen derfelben mechanischen Gesete, die, von Gott in sie gelegt, in der übrigen Natur wirten. Man fagt wohl, es sei nicht zu begreifen, wie Empfindung, Gedanke, einem ausgedehnten Wefen autommen konne. Allein begreifen wir's denn, fragt Boltaire, von einem unausgedehnten? Materie und Geift find ja boch aunächst bloke Worte: wir haben von dem einen fo wenig einen deutlichen Begriff wie von dem andern. Darum können wir aber auch nicht zum Voraus behaupten, wozu das eine oder bas andere fahig fei, oder nicht; die Fähigkeit zu benten bem Rörper abzusprechen, ift nicht minder dreift, als fie ber Seele abzusprechen. Ueberhaupt: Seele, was ift benn daß? Ein leeres Gedankending, wie Gedächtnik, Wille, Sprache u. f. f. Dergleichen gibt es nicht: es ift immer nur der Menich, der fich erinnert, will, spricht und bergl. Die Seele, die man fich als ein Wesen für fich denkt, ift in der That nur eine von dem bochften Wefen uns verliehene Gigenschaft, fie ist eine Rabigteit, die man für eine Substanz genommen hat. Im Grunde ftimmt biefe Anficht auch mit unserer inneren Erfahrung, wenn wir uns diese nicht durch Borurtheile verfälichen laffen, zusammen. Amischen der Berdauung in uns und dem Denken ift freilich ein fo großer Unterschied, daß man leicht dazu kommen kann, beides auf zwei verschiedene Substanzen zurückzuführen. Allein, wenn ich doch

ohne Nahrung und Verdauung nicht benken kann, mithin das eine die Bedingung des andern ift, warum follte nicht dafselbe Wesen, das verdauk, auch denken können? So viel ich mir auch Mühe gab, sagt Voltaire, zu finden, daß wir unserer Zwei seien, habe ich doch schließlich gesunden, daß ich nur Einer bin.

Das ware nun insoweit gang schon, wenn es nur nicht febr ernsthafte Consequenzen hatte. Diese hat Boltaire icon von vorn berein erkannt und in ihrer gangen Schärfe fich jum Bewußtsein gebracht. In dem metaphysischen Tractat für die Marquife, wo er, da derselbe nicht für die Deffentlichkeit bestimmt war, mit voller Offenheit sprechen konnte, gesteht er, bei der Einficht, die er habe, daß uns alle unfere Borftellungen aus den Sinnen tommen, konne er fich bes Lachens nicht erwehren, wenn man ihm fage, die Menschen werden noch Vorstellungen haben. wenn fie feine Sinne mehr haben werden. Gbenfo gerne wollte er alauben, wir werden noch effen und trinken nach dem Tode ohne Mund und ohne Magen. Allerdings, da Gott die Fähigfeit. Borftellungen au bilden, mit einem Theil unferes Gebirnes verbunden habe, fo konnte er mit diesem Gehirntheil auch jene Kähigkeit erhalten (benn fie zu erhalten ohne ihr Organ, bas ware ebenfo unmöglich, als das Lachen eines Menschen oder den Gefang eines Bogels zu erhalten nach dem Tode des Bogels und bes Menschen). Möglich mare auch gewesen, daß er den Menschen und den Thieren eine immaterielle Seele gegeben batte und diefe unabhängig von ihrem Körper forterhielte; so gut als es ihm möglich gewesen ware, bem Menschen zwei Nafen und vier Sande, Flügel und Krallen zu geben: aber um zu glauben, daß er alle biefe möglichen Dinge wirklich gemacht habe, mußte man fie sehen. "Da ich nun nicht sehe, daß das Denken und Empfinden bes Menschen ein immaterielles Ding ift, wer foll mir beweisen, fragt Boltaire, daß es das ift? Wie? ich, der gar nicht weiß. was das Denken ift, follte behaupten, daß es ewig ift? 3ch, der weiß, daß der Mensch geftern nicht war, follte behaupten, daß er einen Theil in fich habe, der seiner Natur nach ewig ift? Und mahrend ich die Unfterblichkeit dem verfage, mas diefen hund, diefen Bapagei, diefe Droffel befeelt, follte ich fie dem Menfchen zugestehen, aus dem einzigen Grunde, weil der Menfch fie wünscht? Es ware in der That febr angenehm, fich felbst zu überleben, den bessern Theil seiner selbst in der Zerstörung des andern zu erhalten, für immer mit seinen Freunden zu sein u. s. f. Diese Chimäre könnte in wirklichem Mißgeschicke tröstlich werden. Auch sag' ich gar nicht, daß ich Beweise gegen die Unsterblichkeit habe; ich sage nur, daß alle Wahrscheinlichkeitszgründe gegen sie sind."

Das war Boltaire's frühgewonnene, folgerechte Ueberzeugung, und er ift an derselben auch später niemals irre geworden, wohl aber mit ihr nicht wenig in's Gedrange gefommen. Bor bem Bublitum ohnehin; zuweilen vielleicht doch auch bei fich felbft. Wir erinnern uns, welches Gewicht er, für den Bestand der menschlichen Gesellschaft, auf den Glauben an einen vergeltenden Gott leate. Aber die Wege diefer göttlichen Bergeltung laufen ja, ber gemeinen Meinung zufolge, ganz hauptfächlich burch bas Jenfeits. Er mochte immerbin bei bem Dag fteben bleiben und jede Auskunft über das Wie der göttlichen Bergeltung ablehnen: man konnte ihm das Wann entgegenhalten. Da er felbit nicht behauptete, daß fich die göttliche Gerechtigkeit in diesem Leben pollständig verwirkliche, wann follte fie fich benn verwirklichen, wenn das fünftige Leben im Zweifel blieb? Und welche erbauliche Wirkung hatte nicht so eben erst Nachbar Rousseau dadurch erzielt, daß er in dem berühmten Glaubensbekenntnif feines favorischen Vicars, unter so manchen Retereien, boch, neben bem Glauben an Gott, zugleich den an Unfterblichkeit aufrecht erhalten batte! Man fagt wohl, Gott sei uns nichts schuldig. Rein. entgegnet Rouffeau, er ift uns alles schuldig, was er uns verfpricht. Nun hat er iedem von uns in's Herz gegraben: sei gerecht, und bu wirft gludlich sein. Wenn wir aber auf Erden um und sehen, finden wir, daß der Schlechte triumphirt und ber Gerechte unterdrückt ift. Schon dieß genügt mir als Beweiß, fagt Rouffeau, daß die Seele immateriell und unfterblich ift. Er thut fehr wohl, in seinen Beweis die Immaterialität der Seele mit einzuschließen; er hat gang Recht, wenn er fagt, alle Schwierigkeiten der Sache fallen weg mit der Anerkennung von zwei Substanzen im Menschen. Gben diese Anerkennung aber hatte ja Boltaire aus guten Gründen aufgegeben: um wie viel schlimmer war er daher geftellt! Und er hatte boch gar zu gerne auch erbaut; nicht blos aus Eitelkeit, fondern augleich um des

emeinen Besten willen. Schrieb er doch in der zweiten Sälfte er fechsziger Jahre im Wetteifer mit bem Rouffeau'ichen Bicar ne Reibe von Somilien, worin er feine Anfichten fo gabm und armlos wie möglich darzustellen suchte. Hier meint er, um lott wegen des lebels in der Welt zu rechtfertigen, bleibe, beim ehlschlagen aller andern Bersuche, nur der Ausweg, den alle Beisen des Alterthums, in Indien und Aegypten, Chaldaa und briechenland ergriffen haben: die Annahme einer Ausgleichung ı einem künftigen Leben. Gelegentlich fei hier bemerkt, daß eben dem erbaulichen Bestreben es auch ein fehr Boltaire'sches interesse war, das ihn bisweilen auf diese Wege führte. Das ehlen der Unfterblichkeitslehre im Alten Teftamente war für nen Morgan in England wie später für Reimarus in Deutsch= und ein Hauptgrund gewesen, der jüdischen Religion die Würde ner Offenbarung abzusprechen; eine Gelegenheit, Judenthum nd Altes Testament schlecht zu machen, verfäumte Voltaire icht gerne; er konnte es aber von dieser Seite nur, wenn er d einmal auf den Boden der Unfterblichkeitslehre ftellte, und un einen verächtlichen Blid auf die elende barbarische Sorbe varf. die, allein unter gebildeteren Nachbarn, diefer Lehre ftumpf= nnig verschloffen blieb. Rein! wir muffen uns hierin auf den standpunkt aller besseren Rationen des Alterthums stellen, um mehr, wenn wir bedenken, wie gemeinnützig dieser Glaube ift.

Schon recht; wenn er auf Voltaire's Standpunkte nur auch wöglich ift! Die Möglichkeit, was man so nennt, hatte er in er für die Freundin geschriebenen Metaphhsik wohl zugegeben, e aber gleich der äußersten Unwahrscheinlichkeit gefunden. Zett, i der Homilie, meint er, "ohne die Menschen täuschen zu wollen, inne man sagen, daß wir ebenso viel Grund haben, die Unerblichkeit des denkenden Wesens zu glauben als zu leugnen." nter diesem Grunde für den Unsterblichkeitsglauben ist natürlich ine Nützlichkeit verstanden, die aber nichts beweist, wo es sich agt, ob die Sache überhaupt denkbar ist. Hier flüchtet sich un Boltaire in das Dunkel des Nichtwissens: "wir wissen nicht, as das ist, das in uns denkt, darum können wir auch nicht issen, ob dieses unbekannte Wesen nicht unsern Leib überdauern ird; es ist physisch möglich, daß in uns eine unzerstörbare konade, eine verborgene Flamme, ein Theilchen göttlichen Feuers

ift, das unter verschiedenen Geftalten ewig beftebt." Dber wie er in einem seiner Dialogen einen dinefischen Beisbeitslehrer zu feinem Schuler fprechen laft: "Ein Gebante ift boch nichts Materielles: warum follte es benn fo schwer fein zu glauben, baß Gott in dich ein göttliches Princip gelegt hatte, bas, un= auflösbar, auch nicht fterblich mare? Wagft bu zu fagen, es fei unmöglich, daß du eine Seele haft? Gewiß nicht; aber wenn es möglich ift, ift es dann nicht fehr wahrscheinlich? Rannst du ein Spftem verwerfen, bas fo icon und der Menschheit fo nük-Immer wieder diefer verwünschte Rugen, um beffen Lich ift?" willen es unferem Philosophen nicht barauf ankommt, allen feinen Boraussekungen au widersprechen, seinen schönen Ausführungen gegen die Eriftenz eines Seelenwefens, gegen die Aweibeit der Substanzen im Menschen, in's Geficht zu schlagen. Und den gewünschten Nuten erreicht er durch eine so bettelhafte Beweisführung doch nicht: wer die Unfterblichkeit nicht beffer zu beweisen versteht, der erbaut uns mehr, wenn er fie leugnet.

Das hat denn Boltaire an anderen Stellen, wo er fich ein Berg fafte, jene Nüklichkeitsrücksichten bei Seite zu feken, auch gethan. In dem Gefpräche: Sophronimos und Abelos, faat der Erstere, der unverkennbar der Träger von Voltaire's eigener Anficht ift: "Lange Zeit habe ich, wie du, die gefährlichen Consequenzen gefürchtet und mich dadurch abhalten laffen, meine Brundfake offen in meiner Schule zu lehren; aber ich glaube. man kann fich leicht aus diesem Labbrinthe ziehen. Gott nicht der Ungerechtigkeit anklagen, weil die Unterwelt der Aegypter, des Orpheus und Homer nicht existirt, weil die drei Rachen des Cerberus, Frions Rad und Prometheus' Geier abgeschmadte hirngespinnfte find. Es gibt für die Lafterhaften eine wahrere, unvermeidlichere Strafe noch in diefer Welt. Und welche ware das? Es find die Gewiffensbiffe, die nie fehlen, und die menschliche Rache, die felten fehlt. Ich habe sehr ichlechte, febr ruchlofe Menschen gekannt; aber nicht Ginen von ihnen habe ich glücklich gesehen. Ich will hier keine lange Aufgählung machen von ihren Qualen, ihren entsetlichen Erinnerungen, ihren beständigen Schrecken, von dem Miktrauen, das fie gegen ihre Dienerschaft, ihre Frau und ihre Kinder hatten. Cicero hat fehr Recht, zu fagen, das seien die mahren Sollenhunde, die

wahren Furien mit ihren Geißeln und ihren Fackeln. Wenn das Verdrecken so beftraft wird, so wird die Tugend belohnt, nicht durch elhstische Fluren, wo läppischer Weise der Leib sich ergeht, wenn er nicht mehr ist, sondern bei Leibesleben durch das innere Gesühl, seine Pslicht gethan zu haben, durch den Frieden des Herzens, den Beisall der Welt, die Freundschaft der Rechtschaffenen. Das ist die Meinung von Cicero, das die von Cato, von Warc Aurel und Epistet: es ist auch die meinige. Nicht als behaupteten diese Männer, daß die Tugend vollkommen glücklich mache. Cicero gesteht, daß ein solches Glück nicht immer rein sein kann, weil überhaupt nichts auf der Erde das ist. Aber danken wir dem Herrn der menschlichen Natur, daß er mit der Tugend das Maß von Glücksligkeit verknüpst hat, dessen diese Natur sähig ist."

Das ift nun freilich fehr schön; aber hinwiederum faft allauicon für Boltaire. Er hat fich ba ein wenig in den Stoiters= mantel geworfen, wie vorhin in den Bredigermantel. Seine Meinung war es wohl ungefähr, aber seine Stimmung boch nicht gang. Diefe werden wir eher finden, wenn wir ihn in einer vertraulichen Mittheilung belauschen, die ebenso seiner letten Lebenszeit angehört, wie das metaphpfifche Lehrbüchlein für die Marquise du Châtelet der früheren. Im Jahr 1772 schrieb er an eine alte Blinde, die nur halb seine Freundin, aber eine höchft geiftvolle Frau war, die Marquise du Deffand: "Ich habe einen Mann gekannt, der fest überzeugt war, daß nach dem Tod einer Biene ihr Summen nicht fortbaure. Er meinte mit Epicur und Lucrez, daß nichts lächerlicher fei, als ein unausgebehntes Wefen porauszuseten, das ein ausgebehntes Wesen regiere, und noch dazu fo folecht. Er fligte bingu, es fei außerft ungereimt, Sterbliches mit Unfterblichem zu verbinden. Er fagte, unsere Empfindungen feien ebenso schwer zu begreifen, wie unsere Gedanken, und es sei der Natur oder dem Urheber der Natur nicht schwerer, einem zweibeinigen Thiere Borftellungen zu geben, als einem Burm Empfindung. Er fagte, die Natur habe die Dinge so eingerichtet. baß wir mit dem Ropfe denken, wie wir mit den Rugen geben. Er verglich uns mit einem musikalischen Inftrumente, bas feinen Ton mehr gibt, wenn es gerbrochen ift. Er behauptete, es fei augenscheinlich, daß der Mensch wie alle anderen Thiere, wie die

Pstanzen und vielleicht alle anderen Wesen der Welt überhaupt, gemacht sei, um zu sein und nicht mehr zu seine Meinung war, daß diese Vorstellungsweise über alle Widerwärtigkeiten des Lebens tröfte, weil diese vorgeblichen Widerwärtigkeiten unvermeidlich sind; auch pstegte dieser Mann, nachdem er so alt geworden wie Demokrit, wie dieser über Alles zu lachen." Das ist der echte, uncostumirte Voltaire, das die Mischung von Pessimismus, Stepticismus und Jronie, die das eigenthümliche Gepräge seines Geistes und Sinnes bildet.

Bahrend in Betreff ber Unfterblichkeit Boltaire für fich felbst seine ursprüngliche Anficht lebenslänglich festgehalten und nur nach auken fich bisweilen ber gemeinen Borftellungsart anbequemt hat, sehen wir dagegen in Bezug auf die Freiheit des menschlichen Willens seine Ueberzeugung im Laufe der Nahre eine völlige Umwandlung erleiden. Er beginnt als Indeterminift und endigt als entschiedener Determinist. Es ift bereits erwähnt, wie in dem Briefwechsel mit dem Kronpringen Friedrich, wo biefer Gegenstand ausführlich zur Sprache kommt. Voltaire als Anwalt ber menschlichen Willensfreiheit auftritt. Stellung nimmt er in dem der gleichen Zeit angehörigen metaphyfischen Tractat für die Marquise ein. Freiheit, sagt er hier, ift das Bermögen zu handeln, sich nach feiner Bahl zu bewegen. Dieses Bermogen haben die Steine nicht, wohl aber Thiere und Menfchen. Wollen und handeln, ohne au diesem Wollen genöthigt au fein, heißt frei fein. Go ift Gott frei, fo der Menich. in Gott ift die Freiheit das Bermögen, immer alles zu benten, was er will, und immer alles zu wirken was er will, Menschen bas Bermögen, fich auf einige Gedanken zu richten, einige Bewegungen vorzunehmen. Die irrige Meinung, daß ber Mensch nicht frei sei, kommt von seinen Leidenschaften, die ihn oft wider Willen zu gewiffen Sandlungen beftimmen, wie der Born, die Liebe u. bergl. Doch wenn er fo allerdings bisweilen unfrei ift, so ift er es darum nicht immer; so wenig als er immer krant ift, weil er es zuweilen ift. So kommt es auch, daß die Menfchen nicht alle in gleichem Mage frei find, wie fie nicht alle in gleichem Mage gefund find. Der Ginwurf gegen bie menschliche Willensfreiheit, an welchem fvater Boltaire's Indeterminismus fcheiterte, taucht zwar auch hier fchon auf,

wird aber noch nicht erheblich gefunden. Es ift der Einwurf, daß zwar wohl unsere Sinne bisweilen unserem Willen, unser Wille aber immer unserem Verstande gehorche. Der Mensch will nur, was er sür gut und wünschenswerth hält; sein Verstand aber ist nicht Herr darüber, das nicht für gut zu halten, was ihm als gut erscheint. Der Verstand handelt nothwendig; der Wille ist bestimmt durch den Verstand; also ist er nothwendig bestimmt, und der Mensch nicht frei. Diesem Einwande glaubt Voltaire sür jetzt noch durch die Vemerkung begegnen zu können, daß man sich Verstand und Willen nicht wie zwei reelle Dinge vorstellen dürse, die mit physischer Gewalt auf einander wirken; es sei vielmehr immer derselbe Mensch, der als wollender sich bestimme, das zu thun, was ihm als denkendem gut erscheine.

Dieft ift nun aber eben der Buntt, wo Boltaire's Anfict einen Umichwung erfuhr. Das Unwillfürliche unserer Borftellungen fiel ihm immer fcwerer in's Gewicht. Wir geben unfere Borftellungen uns nicht felbft, fagt er nun, tein Mensch tann wiffen, welche Borftellung ihm in der nächsten Minute kommen. was er thun, sprechen, wie er fich bewegen wird. Meine Borftellungen treten nothwendig in mein Gehirn ein: wie konnte mein Bille. ber von diefen Borftellungen abhängt, frei fein? Auch mit seiner Ginficht in die Ungerreifbarkeit des Causalnerus in der Welt, mit feiner beinahe spinoziftischen Anschauung von der AUwirksamkeit des höchsten Wefens war die Annahme eines grundlosen Wollens im Menschen immer weniger verträglich. Richts ift ohne Urfache, fagt er in ber Schrift vom unwiffenden Bhilosophen aus dem Jahr 1766; eine Wirkung ohne Ursache ift nichts als ein ungereimtes Wort. Es ware boch höchft feltsam, wenn bie gange Natur, fammtliche Geftirne, emigen Geseten gehorchten, und es ein kleines, fünf Rug hohes Geschöpf geben follte, bas diesen Gesethen aum Trot in jedem Augenblicke nach feinem Belieben, seinen Grillen handeln konnte. Frei sein — bieß ift von jett an Boltaire's oft wiederholter Sauptfat - heift thun können was man will, nicht wollen können, was man will. Wenn ich thun kann, was ich will, bin ich frei; aber ich will nothwendig, was ich will, benn sonst würde ich ohne Grund. ohne Ursache wollen; was unmöglich ift. Meine Freiheit besteht barin, daß ich gehen kann, wenn ich gehen will und nicht die Gicht habe. Sie besteht darin, daß ich keine schlechte Handlung begehe, wenn mein Geist sie mir als schlecht vorstellt; daß ich eine Leidenschaft unterdrücke, wenn mein Denken mir ihr Gesährliches bemerklich macht. Dabei ist aber immer nur unser Handeln frei, unser Wollen nicht, weil dieses durch unsere Borstellungen bestimmt ist, die wir uns nicht selbst geben können. Es ist sonderbar, daß die Menschen mit diesem Maße von Freisheit nicht zufrieden sind, d. h. mit der Fähigkeit, in manchen Fällen wenigstens zu thun was sie wollen; die Gestirne haben diese Freiheit nicht, wir besihen sie, und unser Stolz bildet uns bisweilen ein, daß wir noch mehr besitzen.

Mit diesem Determinismus glaubte indek Boltaire der Moral im mindesten nicht zu nahe zu treten. Die Furcht, sagt er in der Abhandlung über das Brincip der Thätigkeit vom Jahr 1772, dem Menfchen ich weiß nicht welche faliche Freiheit au entziehen, der Tugend ihr Berdienst, dem Berbrechen seine Abscheulichkeit zu benehmen, bat zuweilen zarte Seelen erschreckt: aber sobald fie fich aufgeklärt hatten, find fie zu der großen Wahrheit zurückgekommen, daß Alles eine Rette bildet. Alles nothwendig ift. Diese Wahrheit tann niemals der Moral ichaden. Das Lafter ift immer Lafter, wie die Krankheit immer Krankheit ift. Man wird immer ben Schlechten Ginhalt thun muffen; und wenn fie fagen, fie feien jum Berbrechen bestimmt, wird man ihnen antworten, daß fie auch jur Strafe bestimmt find. Andererseits, wenn unfer Wille durch unsere Borftellungen beftimmt wird, so gehort ja au biesen Borftellungen die der fittlichen Gebote mit, und Voltaire war von ferne nicht gemeint, bas Ansehen dieser Gebote schwächen zu wollen. Das hatte auch Lode nicht gewollt: aber im Kampfe gegen die Lehre von angeborenen Ideen mußte er auch leugnen, daß es angeborene fittliche Ibeen gebe, und jum Beweise dafür wies er auf bie bedeutenden Abweichungen bin, die fich in den fittlichen Borftellungen der verschiedenen Bolter finden. Auch in der Behandlung biefer Streitfrage zeigt Boltaire einen feinen philosophischen Sinn. In der Leugnung angeborener Joeen mar er, wie wir länast wissen, mit dem englischen Philosophen einverftanden. Es gibt teine angeborene Erkenntnig, fagt er, aus demfelben Grunde, warum es teinen Baum gibt, der mit Blättern und Früchten

ì

aus der Erde hervorwächst. Nichts ist was man angeboren nennt, b. h. von Geburt an schon entwickelt; aber Gott hat uns geboren werden laffen mit Organen, die in dem Dafe, daß fie fich entfalten, uns alles das erkennen lassen, was zur Erhaltung unserer Gattung nöthig ift. Bu diesen nothwendigen Erkenntniffen gehört vor Allem die von Recht und Unrecht. Ohne Instinct, ohne natürliche Waffen, wie sie den Thieren zu gute kommen, wären die wenigen Menschen, die fich aus den Krallen und Zähnen der wilden Thiere, aus hunger und Elend gerettet hatten, im gegenseitigen Kampf um Nahrung und Bedeckung zu Grunde gegangen, hatten wenigstens niemals eine Gesellschaft zu Stande gebracht, ohne die Vorstellung von Recht und Unrecht. die das Band aller Gesellschaft ift. Diese Borftellung, zu der nur die Anlage angeboren ift, entwickelt fich im Menschen ebenfo allmählich durch lebung und Erfahrung, wie die Runft, Laften ju heben oder über einen Muß zu feten. Was fich aber in diefer Weise aus der dem Menschen anerschaffenen Anlage entwickelt, ift, trot aller Berschiedenheiten, die Alima, Bolksftamm und andere äußere Umstände mit fich bringen, im Grund und Wesen Gines und daffelbe. Re mehr man, urtheilt Boltaire, Menschen aus verschiedenen himmelsftrichen, bon verschiedenen Sprachen. Sitten und Bildungestufen kennen lernt, besto mehr bemerkt man, daß die fittliche Grundlage bei allen die gleiche ist. Sie alle haben eine ungefähre Vorstellung von Recht und Unrecht, ohne ein Wort von unferer Theologie zu wiffen. Man wird kein Bolk finden, bei dem es für recht und löblich galte, dem Bater und der Mutter im Alter den Unterhalt zu versagen, wenn man ihn reichen tann. Rein Bolf hat je die Berläumdung als eine gute Handlung betrachtet, oder als recht, ein anvertrautes Gut nicht zuruchzugeben. Wilbe und Gebildete flimmen barin überein, daß es besser ift, dem bittenden Armen mitzutheilen was man übrig hat, als ihn todtzuschlagen. Die Idee der Gerechtigkeit ift so anerkannt, daß die größten Berbrechen, die das Menschen= geschlecht heimsuchen, alle unter dem falschen Bormande der Ge= rechtigkeit begangen werden. Das gröfte, wenigstens das verderblichste dieser Berbrechen ist der Krieg; aber nie hat der angreifende Theil unterlassen, seinen Angriff durch einen Schein des Rechtes zu beschönigen.

Doch es ift Zeit, daß wir endlich derjenigen Seite an Voltaire's Denkart näher treten, die er uns awar auch bisher schon öfter gelegentlich gezeigt hat, die aber einer genaueren Betrachtung um so mehr werth ift. da er durch sie am meisten gewirkt, aber auch am meiften Unftoß erregt hat: seine Stellung aum Chriftenthum. Boltaire gilt als der Erzfeind des Chriftenthums: und fo viel konnen wir gleich im Boraus zugestehen, daß ihm dasselbe nicht blos in seiner damaligen Gestalt, sondern in allen Geftalten, die es feit feiner erften Ausbreitung angenommen, auwider gewesen ift. Bor Allem galt dieser Biberwille ber Bierarcie, der verdummenden und verfolgungefüchtigen geiftlichen Herrichaft: aber auch das driftliche Dogma, und die driftliche Moral wenigstens nach ihrer ascetischen Seite, bat an ihm einen Gegner, und bis auf die erften Urtunden und den Stifter bes Chriftenthums wie des Judenthums geht feine auflosende Rritik gurud. Bas die driftliche Lehre und Weltanschauung im Gangen auf Boltaire fcon frubzeitig für einen Gindruck machte, geht besonders anschaulich aus der poetischen "Epistel an Uranie" bervor, die, wie wir ichon wiffen, feinen jungeren Rabren angehört, und aus der ich die Hauptstellen in einer — weil es dabei nur auf die Gedanken ankommt — profaischen Nebersekung wiedergeben will. "Komm," ruft er hier der Freundin au, "dringe mit mir ehrfurchtsvollen Schrittes in bas Seiligthum des Gottes, den man uns ankundigt und den man uns verhirgt. 3ch möchte ihn lieben, diefen Gott, ich fuche in ihm meinen Bater: man zeigt mir einen Tyrannen, den ich haffen muß. Er schuf die Menschen ahnlich mit ihm felbft, um fie besto mehr au erniedrigen; er gab uns verdorbene Bergen, um das Recht gu haben, uns zu ftrafen. Rachdem er fo eben den Menfchen nach feinem Bilbe gefchaffen, fieht man ihn ploglich es bereuen, als hätte der Werkmeifter die Mängel feines Werkes nicht kennen müffen. Er gebietet bem Meere, die Welt unter Waffer au feten, die er in fechs Tagen aus dem Nichts gebildet. Nun wird man vielleicht seine tiefe Weisheit eine andere, reinere Welt erschaffen feben; aber nein, er laft ein Geschlecht graulicher Rauber, ehrloser Sklaven und graufamer Tyrannen entstehen, schlimmer als bas erfte. Was wird er endlich thun? welche verzehrenden Blike werden feine ftrengen Sande auf diefe Berworfenen

ichleudern? bort! o geheimnikvolles Liebeswunder! er, ber die Bater ertrankt hat, will für die Rinder fterben. Da ift ein elendes Volk, schwach, wandelbar, zum unfinnigsten Aberglauben geneigt, besiegt von feinen Nachbarn, kriechend in der Anechtschaft, der ewige Spott der übrigen Nationen. Bottes, felbst Gott, seine Macht vergeffend, macht fich zum Mitbürger diefes verhaften Boltes; aus dem Leibe einer Midin läft er fich gebaren und erduldet unter ihren Augen die Schwachheiten bes Kindesalters. Lange Zeit ein geringer Arbeiter, ben Hobel in der Sand, verliert er in fold niedrigem Dienste seine Tage; bann predigt er drei Jahre dem Bolke von Joumaa und erleidet schlieflich die Todesftrafe. Run, sein Blut wenigstens, bas Blut eines für uns fterbenden Gottes, wird doch ein hinreichend toftbarer Breis gewesen sein, um uns von der neidischen Solle loggu-Wie? Gott wollte fterben für unfer Beil, und fein Tod ift ohne Nugen? Wie? man preift mir feine verzeihende Onabe an, wenn er, nachdem er fein Blut vergoffen, um unfere Miffethaten auszulöschen, uns nun für folche ftraft, die wir nicht begangen baben? Diefer Gott verfolgt noch immer, blind in seinem Borne, die Berirrung des erften Baters an seinen letten Rindern: er giebt darüber hundert verschiedene Bolter gur Rechenschaft, die von alledem nichts wissen. Ihr ungeheuren Landftriche von Amerika, ihr Bölker, die Gott an den Bforten der Sonne entstehen ließ, und ihr, hpperboreische Nationen, ihr alle, die der Arrthum in langem Schlafe halt, ihr sollet für immer seiner Buth überliefert sein, weil ihr nicht gewußt habt, daß einmal auf einer anderen Seite der Welt in einem Winkel von Sprien ber Sohn eines Zimmermanns am Rreuze geftorben ift? Nein, in diesem unwürdigen Bilde erkenne ich den Gott nicht, ben ich anbeten foll; ich wurde ihn zu entehren glauben burch eine folche Hulbigung, die der Berspottung gliche. Sore, du Sott, den ich anflehe, höre aus des himmels bohen einen aufrichtigen Rlageruf. Mein Unglaube barf bir nicht mißfallen, mein Berg ift offen bor beinen Augen; ber Unfinnige läftert bich, aber ich verehre bich; ich bin kein Chrift, aber nur um dich befto mehr zu lieben. Und was liegt am Ende baran, unter welchem Titel man ihn anruft? Jede Hulbigung wird angenommen, aber keine erhöht ihn. Gott bedarf unseres beständigen Dienstes

nicht; wenn man ihn beleidigen kann, so ist es durch Ungerechtigkeit gegen die Menschen; er richtet uns nach unseren Tugenden und nicht nach unseren Opfern." Dieß war und dieß blieb fortan Boltaire's Ansicht vom Christenthum und der biblischen Offenbarung; es ist dieselbe Ansicht, die wir früher bei englischen Deisten, die wir gleichzeitig in Deutschland bei Reimarus sinden; es ist die Ansicht, welche dem Jahrhundert der Aufklärung natürlich und gemein war, dis es schließlich im deutschen Rationalismus ein Compromik mit dem Christenthum schloß.

Die eigentliche Blüthezeit von Voltaire's theologischer Schrift= ftellerei indeß, wie von der philosophischen, begann erft mit seiner Ansiedelung am Genfer See. Wie hiezu die Reife der Jahre die Unabhängigkeit der Lage, die Muße des Candaufenthaltes aufammenwirkten, ift bereits erinnert worden. Aeußere Ber= anlassungen kamen binzu. Die Wochen des Aufenthalts bei den Benedictinern ju Senones mit ihrer fconen Bibliothet im Sommer 1754 waren nicht verloren. Bald waren für die Gncyflopadie, neben philosophischen und afthetischen, auch theologische Artikel zu liefern. Dann ließen die Lorbeeren, die Rouffeau burch das Glaubensbekenntniß des savohischen Vicars in seinem Emile gewonnen hatte, fo stechend fie auch waren, denn bas Buch wurde ja verbrannt, Boltaire nicht schlafen. Er mußte fich nothwendig noch kuhner außern als Jean Jacques, wenn er fich auch wohl in Acht nahm, wie dieser durch Nennung seines Namens fich auszusehen. Daher ift bas Spiel, bas Boltaire mit falichen Namen und Büchertiteln trieb, nirgends bunter als auf bem Welde seiner theologischen Schriftstellerei. Bald ift es eine Neberfekung aus dem Englischen, bald aus dem Deutschen ober Lateinischen, die er gibt; bald heißt der Berfasser Dr. Obern, bald Abbe Tilladet; einmal spricht er geradezu als Lord Bolingbroke ber, wie er vorgibt, turz vor seinem Tode noch einen Inbegriff feiner Behre für einen Freund verfaßt haben foll; der Bibelcommentar, der feinen letten Lebensjahren angehört, follte von ben Almosenieren des Königs von Bolen geschrieben sein.

So könnte man zunächst auch an eine Mhstification benken, wenn man in der Sammlung von Boltaire's Werken einen Auszug aus dem Testament eines Pfarrers Meslier sindet. Diesmal jedoch ist es wirklich an dem; es handelt sich in der That um ein Schriftstud, das ein vor 30 Jahren in dem Dorfe Etrepiany in der Champagne verftorbener Pfarrer binterlaffen. und woraus Voltaire zu allgemeinem Nut und Frommen einen Auszug gemacht hatte. Die Sanbidrift mar ihm ichwerlich jest erft zu Gefichte gekommen; schon im Jahre 1735 hatte sein Freund Thieriot ihm Rachricht bavon gegeben; benn Boltaire ichreibt ihm aus Ciren: "Wer ift boch der Dorfpfarrer, von dem Sie mir reden? Wie? ein Bfarrer und ein Frangose, so philojophisch wie Lode? Ronnen Sie mir die Sandschrift nicht schiden? fie follte treulich zurudfolgen." Db der Freund feinem Bunfche willfahrte, erhellt nicht, doch fieht man taum, was ihn abgehalten haben follte: indek ruhte die Sache über 25 Rahre und taucht erft 1762 wieder auf. Jest hat Boltaire den Auszug gemacht und schreibt darüber an d'Alembert in seiner schalkhaften Art, bie den Freund nicht täuschen konnte, vielleicht aber Berleker bes Briefgeheimniffes irre führen ober boch verhöhnen follte: "Man hat in Holland das Testament von Jean Meslier gedruckt; es ift nur ein sehr kurzer Auszug aus dem Testamente dieses Bfarrers. Ich habe geschaubert vor Entseken, ba ich es las. Das Zeugniß eines Pfarrers, ber im Sterben Berzeihung von Bott dafür erbittet, daß er das Chriftenthum gelehrt hat, kann ein ftarkes Gewicht in die Waaschale der Freigeister werfen. Ich werbe Ihnen ein Exemplax von diefem Teftamente des Antichrift senden, da Sie es ja widerlegen wollen. Es ift geschrieben mit einer plumpen Einfalt, die unglücklicherweise der Redlichkeit gleich fieht." Im Ernfte fcreibt er an benfelben etliche Monate später, nachdem er von Rouffeau's Glaubens= bekenntnik des savopischen Vicars gesprochen: "Es scheint, das Teftament von Jean Meslier macht einen grokeren Gindrud: alle, die es lesen, werden überzeugt; dieser Mann untersucht und beweift. Er spricht im Augenblick bes Todes, einem Augenblick, wo felbft die Lügner Wahrheit sprechen; bas ift ber ftartfte feiner Betveise. Jean Meslier muß die Welt bekehren. Warum ift sein Evangelium in so wenig Sanden ?" Es in mehrere ju bringen, dafür forgte Voltaire, indem er noch in demfelben Jahre eine aweite Auflage feines Ausauges in 5000 Eremplaren brucken liek, die er wie Tractatchen zur unentgeltlichen Austheilung an empfängliche Lefer in die Sande seiner Freunde legte. XI.

tomme immer wieder auf Jean Meslier jurud," schreibt er im October an Damilaville. "Seine Schrift ift zu lang, zu schwerfällig und felbst zu emporend: aber ber Auszug ift turz und enthält Alles, was in dem Originale lesenswerth ift." Darunter verstand Voltaire einfach Alles, was darin gegen das Christenthum ging; unter bem Nichtlefenswerthen bas was auch gegen ben Gottesalauben gerichtet war, und unter bem Emporenben porquasmeife die Stellen, wo ber auch über die politisch-socialen Buftande feiner Zeit erbitterte Bfarrer fich bis jur Empfehlung bes Rönigsmordes fortreifen lieft. Bon dem Ersteren gibt er einen bündigen Auszug: das Nebrige bedeckt er mit porsichtigem Schweigen. Was Boltaire mittheilt, find bie Beweisführungen bes Pfarrers, daß die driftliche Religion weber göttlich noch wahr fei; daß überhaupt alle Religionen auf Blige und Betrug beruhen; daß die biblifchen Bücher weber von Gott eingegeben, noch als menschliche Bücher glaubwürdig ober bedeutend feien; daß die Lehre der chriftlichen Kirche ein Gewebe des craffesten Aberglaubens, daß Refus felbft, weit entfernt von jedem Anfpruch auf eine höhere Würde, ein außerft unbedeutender und verächtlicher Mensch gewesen sei. Die Schrift des Bfarrers von Etrépigny, die uns erft feit wenigen Jahren vollständig gedruckt vorliegt, ift für Boltaire's theologische Schriftstellerei von eingreifender Bedeutung. Wenn er auch nicht gerade viel Reues aus ihr lernen konnte, was er nicht schon aus dem Studium Bayle's und der englischen Deiften wußte, fo regte fie ihn bod au meiterem Rampfe an; fein Berhaltniß zu Meslier hat unverkennbare Aehnlichkeit mit dem unseres Lessing zu Reimarus.

Was nun das Rähere von Boltaire's Anfichten über Bibel und Christenthum betrifft, so wollen wir uns bei seinen Urtheilen über das Alte Testament, dessen Geschichte und Lehre, Wunder und Weissfagungen, Könige und Propheten nicht aufhalten, weil hier Boltaire, seinen Borgängern und Lehrmeistern gegentiber, nur hie und da in der Form eigenthümlich ist, die er seinen Bemerkungen und Ausstellungen zu geben weiß. In Bezug auf das Neue Testament ist es zwar der Hauptsache nach der gleiche Fall; doch kommt uns hier mehr darauf an, genau die Linie zu erkennen, die Boltaire in seiner Aufsassung der Person Jesu und des Ursprungs der christlichen Religion einhält. Freilich hält er

keineswegs immer dieselbe Linie ein, sondern je nach der Stimmung des Augeublicks, der Beranlaffung, Form und Beftimmung einer Schrift wechselt er nicht blos den Ton, sondern mitunter selbst ben Standpunkt und die Betrachtungsweise. Während er in der "wichtigen Untersuchung des Lord Bolingbroke." die er diesem Englander in die Schuhe schob, fich ben Ausbruck erlaubt, alles, was uns die Evangelien von Jesus erzählen, sei des Alten Teftaments (das er vorher als einen Inbegriff von Ungereimtheit dargestellt hatte) und Bedlams würdig: oder in dem "Sermon der Künfzig," einem angeblich in einer Theistenversammlung gehaltenen Bortrag, über die dem Rosephus eingeschobene Stelle von Resus fagt, iener fei ein viel zu ernfter Schriftsteller gewesen, um eines solchen Menschen Erwähnung zu thun: finden wir im philosophischen Wörterbuch unter dem Artikel: Religion, eine Bifion im Geschmad der Boltaire'schen Romane, worin uns Jesus in ber ehrenwerthen Gefellichaft von Numa, Pythagoras, Zoroafter, Raleufus, Thales und Sofrates als ein Mann von ungefähr 35 Nahren mit fanften und einfältigen Rügen begegnet und über seine Absichten und Schicksale Auskunft gibt. Auch in dem Ge= fprach aus dem Jahre 1767: "das Mittagsmahl des Grafen von Boulainvilliers," einem bochft anmuthig geschriebenen Inbegriff von Boltaire's religibsen Meinungen, deffen Autorschaft er aber eben darum sehr eifrig abzulehnen suchte, wird, bei allem Spott über Juden- und Chriftenthum, doch von der Berson Jefu mit leidlichem Anftande gesprochen. Besonders eingehend und ordentlich findet sich der Gegenstand in der Abhandlung: "Gott und die Menschen, eine theologische, doch vernünftige Schrift von Dr. Obern" aus dem Jahre 1769, behandelt. Rur ein Schwärmer, schickt Boltaire hier voraus, ober ein Schelm tonne behaupten, man durfe die Geschichte Jesu nicht bei'm Lichte ber Bernunft untersuchen. Womit soll man denn ein Buch, es sei welches es wolle, beurtheilen? Doch nicht mit der Unvernunft? Seben wir hienach zuerst auf die Quellen unserer Runde von Jefus, fo finden wir, daß tein griechischer ober romifcher Schriftfteller ber Zeit von ihm fpricht, von den judifchen aber weber Abilo. fein Zeitgenoffe, noch der nur um weniges jüngere Jofenhus, ber Geschichtsschreiber feines Boltes, feiner Erwähnung thun: nur unfere Evangelien auf der einen und gewiffe judifche Schmähschriften auf der anderen Seite handeln von ihm, die einen ebenso parteiisch für, wie die anderen gegen ihn, beide voll Fabeln, aber auch beide voll von Widersprüchen. Daraus folgt jedoch nicht, was gewisse Anhänger von Bolingbroke gefolgert haben, daß Jesus gar nicht existirt habe. Gelebt hat er gewiß, aber sehr im Verborgenen, sonst könnten jene Schriftsteller nicht von ihm geschwiegen haben.

Run, und wer war benn der Mann? Daß seine Mutter das Weib eines Dorfzimmermanns gewesen, darin ftimmen die ilbischen und die driftlichen Reugnisse überein. Aber nach ben einen hatte fie diefen Sohn außerehelich von einem gewiffen Banther, nach den anderen überehelich vom heiligen Geift empfangen. Die richtige Meinung, urtheilt Boltaire, mare wohl Die mittlere, daß nämlich Joseph der eheliche Bater auch diefes. wie der übrigen Kinder der Maria war; "aber der Barteigeist hat ja nie eine gemäßigte Meinung." So viel erhellt jedenfalls, "daß Jefus ein Unbekannter aus der Hefe des Bolkes war, und daß er sich für einen Bropheten ausgab wie viele Andere." Er hat Nichts geschrieben, vielleicht weil er nicht schreiben konnte. Darum konnte er aber doch eine Gemeinde gründen, so gut als For, ein Dorffcufter in ber Graffchaft Leicefter, die Secte ber Quater ftiftete. For lief auf dem Lande herum in ein Fell gefleidet: er war ein Mann von ftarker Ginbildungstraft, der mit Begeifterung zu fowachen Geiftern fprach; er war untviffend, aber er hatte unterrichtete Nachfolger. In Sachen der Religion, hatte Boltaire schon bei anderer Gelegenheit gesagt, begründet allemal die Schwärmerei den Bau, aber die Klugheit vollendet ihn. Was Jesus betrifft, so muß, nach Boltaire, felbst sein Feind zugestehen, daß er die feltene Gigenschaft gehabt hat, Schüler an fich zu ziehen. Solche herrschaft über die Beifter - biefe Bemerkung ift offenbar gegen den Pfarrer von Etrepigny gerichtet, der den perfonlichen Gigenschaften Jefu zu nahe getreten war — erwirbt man nicht ohne Talente, ohne Sitten, die von schmählichen Laftern frei find. Man muß fich bei benen in Respect segen, deren Führer man sein will; es ift unmöglich fic Glauben zu verschaffen, wenn man gering geschätzt wird. Jesus muß folglich ein Mann von Kraft und Thätigkeit gewesen sein, er muß die Gabe, zu gefallen, und vor Allem vorwurfsfreie

Sitten gehabt haben. Ich möchte wagen, sagt Boltaire, ihn einen ländlichen Sokrates zu nennen. Beibe predigten Moral, ohne bestimmten Beruf; beibe hatten Schüler und hatten Feinde; beibe führten harte Reden gegen die Priester ihres Bolkes, und beibe wurden hingerichtet.

Die Moral, die Jefus in den Dörfern seines Landes herum predigte, muß wohl eine gute gewesen sein; auch hiefür liegt ber Beweis darin, daß er Schüler hatte. Gin Mensch, der den Propheten macht, tann Tollheiten reden oder thun, daß man ihn anbinden follte; das schadet ihm nichts, wie man an Methobiften und Quatern zur Genüge gefehen hat: aber Lafter und Berbrechen barf er nicht prebigen. Um Ginbruck zu machen, muß er nothwendig zur Tugend ermahnen: fo konnte auch Refus wie Sofrates nur eine gute Moral predigen, und die gute Moral ift immer und überall biefelbe. Man wendet ein, Jefus habe biefer allgemeinen Moral großen Eintrag gethan durch Aussprücke wie die: man muffe Bater und Mutter haffen um seinetwillen, er sei nicht gekommen Frieden zu bringen, sondern das Schwert u. dal., durch die Blattheit und Niedrigkeit mancher feiner Bleichnifreden, die icon Meslier tief unter die afopischen Fabeln geftellt hatte. Allein, fragt Boltaire, find wir auch ficher, bag Refus alles das gesprochen hat, was die Evangelien ihn sprechen laffen? und wiffen wir ferner, welchen Sinn er den Worten bei= legte, die wir ja nicht mehr in seiner eigenen Sprache haben, und die, fo weit fie bilblich waren, fehr verschiedener Ausleauna fähig find? Den ihm gang befonders anftogigen Spruch von bem Schwerte ftatt des Friedens erklärt Voltaire an mehreren Stellen geradezu für gefälscht. Wenn wir diejenigen der angeblichen Aussprüche Jesu nehmen, über beren Sinn fich am wenigften ftreiten lakt, meint er, fo werben wir barin nur Gottes- und Nächstenliebe, die allgemeingültige Moral finden.

Unter den Handlungen Jesu sind einige, die in verschiedenem Sinne Anstoß geben können. Für's Erste die vielen Wunder, die den christlichen Evangelien und den jüdischen Schmähschriften gemein sind, nur daß die einen ste als Zauberstücke, die anderen als göttliche Thaten vorstellen. Aber ebenso stimmen andererseits alle griechischen und römischen Geschichtsschreiber der Zeit, sammt Zesephus und Philo, in ihrem Stillschweigen von den-

selben überein. Und doch müßte von solchen Wundern, wie z. B. die Erweckung des Lazarus eines war, die Kunde in aller Welt erschollen sein, sie müßten die Ausmerksamkeit des römischen Statthalters, ja des Kaisers selbst auf sich gezogen haben. Der Glaube an Wunder freilich war damals unter Juden und Heiben ebenso allgemein verbreitet, als wir jetzt dem Wunder jede Stelle in der Katur und Geschichte versagen. So mag denn ein Theil der Wunder, welche die Evangelien von Jesu erzählen, spätere Ersindung sein: ein Theil mag auf Täuschungen hinauslausen, die er sich erlaubte, um das abergläubische Volk sür seine heilsame Lehre zu gewinnen. Darauf bezieht es sich, wenn in der Epistel an Uranie gesagt wird:

Und wenn auch auf Betrug er feine Lehre gründet, So ift es noch ein Glud, von ihm getäuscht zu fein.

In diesem Stücke indeß stand nach Voltaire Confucius entschieden höher als Jefus. Er gab fich nicht für inspirirt, nicht für einen Bropheten aus, fondern fprach nur als weiser Mensch, als Sittenlehrer. Was die menschliche Sandlungsweise Resu betrifft, so bat man darin Spuren finden wollen, daß er ein Aufrührer und die schließlich über ihn verhängte Strafe keine ungerechte gewesen sei. Doch die Handlung, die in der That einen solchen Schein hat. die Austreibung der Käufer und Berkäufer aus dem Tempel, fteht allein; sein Leben im Nebrigen ist durchaus friedlich, und wie die judische Obrigkeit fich feiner Berson bemächtigen will, macht er keinen Berfuch zur Gegenwehr. Die Geschichte, wie Betrus dem Anechte des Hohenpriefters ein Ohr abhaut, Jesus es ihm verweist und das Ohr wieder anheilt, mag übrigens so ungereimt fein als fie will, fie beweift wenigstens, daß der Ergabler in Jefus einen friedliebenden Menfchen fab. Wir konnen freilich, wie Boltaire wiederholt bemerkt, über Jesus nur nach bemjenigen urtheilen, was uns von ihm erzählt wird; möglicherweise könnte es fich auch noch gang anders verhalten haben, aber darüber können wir nichts sagen, weil wir nichts darüber wiffen. Man fieht: gegen die hiftorische Treue der evangelischen Berichte hat Boltaire ein tiefes Miftrauen, das ihn hindert, in dieser Region den Juß fest aufzuseten.

Was übrigens den traurigen Ausgang betrifft, den es mit

Jesu nahm, so braucht es nach Boltaire zur Erklärung besselben keiner aufrührischen Handlungen, da schon seine Reden hinreichten. denfelben berbeizuführen. Wenn es wahr ift, was uns berichtet wird, daß er die Pharifaer und Schriftgelehrten Otterngezücht, übertunchte Gräber, Seuchler und Sabsüchtige nannte. Namen, welche die Briefter aller Reiten oft genug verdient haben, fo war dieß eine fehr gefährliche Dreiftigkeit, die mehr als einmal unvorsichtigen Wahrheitssagern das Leben gekoftet hat. Aber man kann ein fehr rechtschaffener Mann fein, und doch fagen, daß es Schelme von Brieftern gibt. Alles wohl erwogen also liegt tein hinreichendes Zeugnif dafür por, daß Jesus die Todesftrafe verdient habe; im Gegentheil, je genauer wir sein Benehmen betrachten, besto mehr überzeugen wir uns, daß er ein ehrlicher Schwärmer (enthousiaste de bonne foi) und ein guter Mensch war, der nur die Schwachheit hatte, von fich reden machen zu wollen, und die Briefter seiner Zeit nicht liebte. tommt dieser lettere Punkt dem galiläischen Propheten in Voltaire's Urtheile febr zu Statten, der infofern einen Borganger und Mitftreiter in ihm fah und fein tragifches Ende, wie bas aller Opfer der Hierarchie, theilnehmend beklagte. Doch war es auch nur diese Seite an dem Thun und Wesen Jesu, wovon Boltaire fich angesprochen fand; im Uebrigen war ihm zu viel Schwärmerisches darin und die ganze Erscheinung geborte einem au niedrigen Bildungsfreise an. als daß sie ihm hätte symbathisch fein können.

Doch warum ben Mann bemitleiden, läßt Boltaire sich hier einwersen; hat er nicht eine Religion gestiftet, die während der Jahrhunderte ihres Bestehens mehr Blut sließen gemacht hat, als in den grausamsten Kriegen gestossen ist? Rein, erwidert Boltaire, ich wage zu behaupten und glaube die gelehrtesten und einsichtsvollsten Männer sür mich zu haben, daß Jesus niemals daran gedacht hat, eine neue Religion zu stiften. Das Christenthum, wie es seit Constantin's Zeiten geworden ist, steht Jesu so fern wie dem Zorvaster oder Brama. Jesus ist der Borwand unserer phantastischen Lehren, unserer Religionsversolgungen geworden, aber er ist nicht ihr Urheber. Ich schweisen zu können, daß Zesus kein Christ war, daß er im Gegentheil unser Christenthum, so wie Kom es zugerichtet hat, mit

Abschen verworfen haben würde. Richt Gine Stelle findet fic in den Evangelien oder der Apostelaeschichte, woraus sich ergabe. baß er ober feine Schiller ihrer väterlichen Religion entfagt hatten; nicht Gine, woraus fich schließen ließe, daß er die Abfict gehabt habe, auf den Trummern der judischen Religion eine neue zu gründen. Es fteht feft, daß die erften Anhanger Jesu nichts anderes waren, als eine besondere Secte unter ben Juden, wie die Willefiten, die Mennoniten unter den Chriften. Auch wird Jesus von Anfana immer nur als ein frommer Aude. als ein Brophet betrachtet, ber in besonderer Gemeinschaft mit Gott geftanden, aber immer doch Mensch gewesen fei. war freilich nicht weit zu kommen. Satten die Chriften von ihrem Jesus nur das gelehrt, mas die ersten Evangelien von ihm fagen, fo hatten fie, meint Boltaire, nicht viele Brofelpten gemacht; aber fie hüllten fich in die Lehren Blato's, und fo hielten einige Halbbenker fie für Philosophen. Bon dem Ginfluß ber alexandrinischen Philosophie auf das Chriftenthum, von dem späten exotischen Ursprung bes vierten Evangeliums, bas er nur überflüffigerweise auch noch für gefälscht anfieht, hat Boltaire eine schr helle Erkenntniß. Er fagt einmal geradezu: "Der Platonismus ift der Bater bes Chriftenthums, die judifche Religion feine Mutter."

Bis man jedoch auf biefe Sohe tam, war eine ganze Leiter von Täuschungen und Erdichtungen zu durchlaufen. Erft machten die Schüler Jesu ihrem Groll über die Hinrichtung ihres Meifters, da fie zu schwach waren, sich zu rächen, durch die Anklage Luft, er sei mit Unrecht gekreuzigt worden. Dann wurde man kuhner und behauptete, Gott habe ihn auferweckt. Das war freilich eine sehr plumpe Gaukelei: aber die Menschen, mit benen man es zunächst zu thun hatte, waren ja gleichfalls plump und als Juden gewöhnt, das Absurdefte zu glauben. Bon bier aus entwarf man bann feine Legende mit allen ihren Bundern, in mehr als funfzig Evangelien, deren keins mit dem andern ftimmte, und von denen man zulett die vier abenteuerlichsten auswählt und behalt. Man schmiebet faliche Acten des Bilatus, faliche Reisen bes Betrus, erbichtet Briefwechsel zwischen Jefus und Abgarus, Seneca und Paulus, läßt die Sibyllen in Akroftichen ben Judenheiland vorhersagen; turz, die vier erften Jahrhunderte

bes Christenthums bilben eine ununterbrochene Reihe von Fälschung und frommem Betrug. Eine Hauptperson in diesem Gebiete ist gleich von Anfang der Apostel Paulus, den auch Boltaire, wie seine Borgänger und Nachfolger in gleicher Richtung, ganz besonders aufs Korn genommen hat. Seine Herrschlucht und Unverträglicheit, die Dunkelheit und Berworrenheit seiner Briefe wird bald gerligt, bald verspottet, und auch hier hat er die Inconsequenzen zu entgelten, die ihm die Apostelgeschichte aufbürdet, an deren historischem Charakter in diesem Stücke Voltaire so wenig als Reimarus einen Zweisel hegt. Bezeichnend für Voltaire's Geschichtsansicht ist es, daß er die Erzählung von der Bekehrung des Paulus in der Apostelgeschichte für eine närrische Legende erklärt, dagegen die jüdische Sage, ein Korb von Gamaliel's Tochter sei es gewesen, der ihn auf die Seite des Christenthums getrieben, durchaus wahrscheinlich sindet.

Im Berlaufe der driftlichen Rirchengeschichte fieht Boltaire eine Reihe von Berirrungen des menfchlichen Geiftes. Sind ihm die Spnoden mit ihren spikfindigen Lehrbestimmungen lächerlich. fo find ihm die Bifcofe und Bapfte mit ihrem Betrug und ihren Anmagungen verhaßt, das Mönchswesen zuwider, die Religionsverfolgungen jeder Art, die das Chriftenthum mit fich führte, ein Abscheu. Reine Religion von allen habe es in diesem Stude der driftlichen auch nur von ferne gleichgethan: die alten seien ohnehin tolerant gewesen, selbst der Aslam habe fich immer duldsamer erwiesen als das Chriftenthum. Voltaire legt eine orbentliche Rechnung an über die Schlächtereien, die während der 15 Jahrhunderte der Herrschaft des Chriftenthums in seinem Ramen verübt worben; er wirft für die alten Streitigkeiten mit ben Arianern und Donatiften, für die Kreuzzüge und die Albigenserkriege, die Suffiten- und Brotestantenkampfe, die Würgereien ber Spanier in Amerika, der Katholiken in Irland u. f. f. für jedes eine ungefähre Biffer aus, und tommt fo auf die Summe von 9,468,800 Menschen, die um des Chriftenthums willen von Chriften umgebracht worden feien. Diesen Gräueln hat auch die Reformation tein Ende gemacht, im Gegentheil die Alamme der Religionsverfolgungen und Religionstriege in Europa von Reuem angeblafen.

Wenn wir von unferem Standpunkte aus vermuthen möchten,

Boltaire werbe in seinem Rampse gegen die tatholische Hierarchie fich bem Brotestantismus, feines freiern Brincips wegen, naber gefühlt haben, so finden wir uns bei genauerem Einblick in feine Schriften getäuscht. Er fagt wohl einmal, bei gleichem Frrthum im Brincip habe der Brotestantismus doch weniger Frethumer in den Confequengen, d. h. er habe manche Minbrauche und allaucrasse Meinungen abgestellt. Aber schon in dem Bersuch über die Sitten u. f. f., wo geschichtlich von der Reformation gehandelt wird, vermissen wir das tiefere Berständnik ihrer Nothwendigkeit. Boltaire kommt aus seiner Manier der kleinen Urfachen für große Wirfungen, und bann aus feiner Friedensliebe um jeden Breis nicht beraus. Aus dem Monchsgezante amischen Augustinern und Dominikanern über den Ablak in einem Winkel von Sachsen ift nach ihm hundertjährige Zwietracht, Kriegswuth und Noth bei breifig Nationen entstanden. In dem großen Gegensake jener Reit ift nicht Luther ober Amingli, sondern Leo X. Boltaire's Mann. Er war freilich Bapft, aber er war auch der feingebildete, Literatur und Kunft liebende Mediceer. Der Luxus feines üppigen Sofes mochte Anftof erregen; allein man muß auch ermagen, daß diefer Sof Europa's Sitten berfeinerte und die Menschen umgänglicher machte. Der Wandel ber Geiftlichkeit gab freilich zu vielfachen Beschwerben Unlag: aber das war doch kein Grund, darum fo viele blutige Rriege Wirklich verwerflich findet Boltaire das Ablakanzufangen. wesen: aber bei alledem gibt er denen Recht, welche sagten, man folle bas Gebäude ausbeffern, nicht nieberreißen. Boltaire hat auch fonft viel Aehnliches mit Erasmus: in ihren Urtheilen über die Reformation treffen fie bisweilen wortlich zusammen. Luther fiokt fich Boltaire auch an feiner baurifden Sprache, an ber Grobheit, womit er seine Gegner, baranter fogar gefronte Säubter, behandelte; man wird oft an feine Ausstellungen gegen Shatelveare erinnert: bei einem wie bei bem anderen ging bas Urgermanische dem Franzosen wider den Mann. Calvin hat es der Berbrennung Servets zu danken, daß er ichon zum Boraus bei Boltaire ausgethan ift. Dann aber gilt ihm awar nicht allein, doch in erfter Linie bas Folgende. Man glaube doch ja nicht, fagt Boltaire, diese Manner haben sich bei den Menschen baburch beliebt gemacht, daß fie biefen das Roch erleichterten, das auf ihnen lag; im Gegentheil, sie hatten finstere Sitten und ihre Reden waren voll Galle. Wenn sie den Cölibat der Priester verwarsen, wenn sie die Alosterpsorten öffneten, so geschah das nur, um die ganze menschliche Gesellschaft in ein Aloster zu verwandeln. Das Spiel, das Theater wurden versoten, ein düsterer freudloser Ernst lagerte sich auf das Leben der Resormirten.

Und hier lieat nun eigentlich der innerste Grund von Boltaire's Widerwillen gegen den Brotestantismus. Aus demfelben Grunde war er ichon innerhalb der katholischen Kirche seines heimathlandes berjenigen Richtung, die als Annäherung an ben Protestantismus gelten mochte, dem Jansenismus, abgeneigt, und in dem Streite der Nanseniften mit den Resuiten ftellte er fich durchaus nicht auf die Seite der ersteren. Das Gefährliche der letteren verkannte er nicht, aber fie hatten doch keine Convulfionare wie ihre Geaner, es galt boch bei ihnen eher leben und Als die Jesuiten aus Frankreich vertrieben wurden, leben laffen. war der oft wiederholte Spruch Boltaire's: Die Rüchse hat man verjagt, aber nur um uns gang ben Bölfen preiszugeben. Das alles ift begreiflich an ihm, wie ohnehin auch das, bag er das protestantische Dogma um kein haar weniger ungereimt und lächerlich fand als das katholische. Die dreierlei Abendmahls= lehren unterscheidet er so: die Katholiken effen Gott ohne Brod; die Calvinisten Brod ohne Gott; am besten find die Lutherischen daran, die beides, Gott und Brod, zu effen bekommen. In feinen Augen hatten die Reformatoren ihren Beruf verfehlt. alles Dogmatische bei Seite werfen und das Braktische, die Moral, als die Sauptsache in der Religion voranftellen sollen. batten fich auf die Behre von einem gerechten Gott, der bas Gute belohnt und das Boje beftraft, beschränten follen. Damit würden fie allen Streitigkeiten, Berfolgungen und Kriegen um ber Religion willen ein Ende gemacht haben. Statt beffen behielten fie die alten Dogmen bei und fligten neue dazu; wodurch fie natürlich allen jenen Gräueln und Blagen von Neuem Thur und Thor öffneten. Auffallend ift biebei nur bas, daß Boltaire ben Borsprung nicht beffer würdigte, den der Brotestantismus boch immerhin vor bem Ratholicismus baburch gewonnen hat, daß er die Schlange der Hierarchie gerschnitt, die bis dahin, den

Ropf in Rom, mit ihren gewaltigen Ringen die ganze christliche Welt umschnürt gehalten hatte. Zwar sind auch ihre einzelnen Stücke, wie sie in den protestantischen Ländern übrig geblieben, noch immer ein böses Gewürm und können mancherlei Schaden thun; doch kann man sich ihrer leichter erwehren als des großen unzerschnittenen Leviathan.

3d darf diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne einer Formel au gebenten, die man Boltaire gang besonders jum Borwurfe gemacht hat: es ift das berlichtigte écrasez l'infâme, das er, als sein ceterum !conseo, und meiftens wie eine Gebeimformel in abgefürzter Schreibart: ecr. l'inf ... an den Schluf einer großen Anzahl feiner Briefe an die vertrautesten Gefinnungsgenoffen, wie d'Alembert. Damilaville u. A. gesetzt hat. Man hat in dem infame oft niemand Geringeres gesehen als Chriftus, und daber eine Blasphemie darin gefunden. Allein Chriftus kann ichon beswegen nicht damit gemeint sein, weil l'infame in diesem Boltgire'schen Refrain tein Er, sondern eine Sie ift. Dies erhellt aus allen den Källen, wo ber Sak noch weiter fortgeführt und auf bas Wort infame allemal mit einem weiblichen Bronomen zurückgebeutet ift. an d'Alembert: Adieu, mon cher philosophe, si vous pouvez écraser l'inf., écrasez-la et aimez-moi. Friedrich, der gleichfalls unter ben Eingeweihten war, an Voltaire: J'approuve fort la méthode, de donner des nasardes à l'inf, en la comblant de politesses. Wohl; aber wer ift benn nun biefes infame Temininum, dem Boltaire und seine Freunde den Untergang geschworen haben? Auch barüber laffen uns ihre Briefe nicht im Zweifel. "Ich wünfchte." schreibt Boltatre an d'Alembert, "daß Sie die Infame zermalmten, bas ift der Hauptpunkt. Vous pensez bien, que je ne parle que de la superstition; car pour la religion, je l'aime et la respecte comme vous." Und wieder d'Alembert an Boltaire: ... cet infâme fanatisme, que vous voudriez voir écrasé et qui fait le refrain de toutes vos lettres u. f. f. Also der Aberglaube. ber Nanatismus; boch das find noch allzu abstracte Begriffe; wo haben fie in der Wirklichkeit ihren Sit? Wenn Boltaire an d'Alembert fcreibt, er wilnichte die Infame in Frankreich auf den Auftand reducirt, worin fie in England fich befinde, und wenn Friedrich gegen Boltaire außert, bei ben Griechen und Römern haben die Philosophen gedeihen können, weil ihre Religion

keine Domgen gehabt habe; mais les dogmes de notre inkame gatent tout — so ist klar, daß unter der Insamen, deren Bernichtung das Losungswort des Boltaire'schen Areises war, die christliche Kirche, ohne Unterschied der Consessionen, als die Trägerin des Aberglaubens und Fanatismus zu verstehen ist.

"3ch habe es fatt." foll Boltaire einmal gesagt haben. "immer wieder zu hören, daß zwölf Manner hingereicht haben, das Chriftenthum zu begründen; ich habe Luft, zu beweisen, daß Einer genug ift, es zu zerftoren." Das ift ein teckes Wort, wie man es so hinwirft, ohne dabei festgehalten werden zu wollen; in der That wußte Boltaire fehr gut, daß es fo fonell nicht gehe. "Swift," fagt er am Schluffe seiner Abhandlung: Gott und die Menschen, "hat eine schone Schrift geschrieben, worin er bewiesen zu haben glaubt, es sei noch nicht Reit, die driftliche Religion abzuschaffen. Wir find feiner Meinung. 3mar ift fie ein Baum, ber bis jest nur töbtliche Früchte getragen hat; boch wollen wir nicht, daß man ihn umhaue, sondern nur, daß man ihn pfropfe. Wir schlagen vor, in der Moral Jesu alles das= jenige zu erhalten, was der allgemeinen Bernunft angemeffen ift, ber aller großen Philosophen bes Alterthums, aller Zeiten und aller Orte, der Bernunft, die das ewige Band aller Gesellschaften sein muß. Beten wir das höchfte Wesen durch Jesus an, da die Sache einmal bei uns eingeführt ift. Die fünf Buch= ftaben, die feinen Ramen ausmachen, find ja wohl tein Berbrechen. Was liegt darin, ob wir dem höchsten Wesen unsere Huldigungen durch Confucius, durch Marc Aurel, burch Jefus ober einen andern darbringen, wenn wir nur rechtschaffen find. Die Religion besteht doch sicherlich in der Tugend, und nicht in dem ungereimten Blunder der Theologie. Die Moral kommt von Gott und ist überall diefelbe; die Theologie kommt von den Menschen und ift überall anders und überall lächerlich. Die Anbetung eines Gottes, der bestraft und belohnt, vereinigt alle Menschen; die Jaget die Theo= verruchte und verächtliche Theologie entaweit fie. logen fort und die Welt ift ruhig (wenigstens im Buntte der Religion); laffet fie zu, gebt ihnen Ansehen, und die Erde ift "überschwemmt mit Blut. Chriftliche Religion, da fieh deine Wirkungen. Du bift geboren in einem Winkel von Sprien, woraus du vertrieben bift: du haft über Meere gesekt, um beine

Berfolgungswuth bis zu den äußersten Grenzen des Festlandes zu tragen: und dennoch schlage ich vor, dich zu erhalten, vorausgesetzt, daß man dir die Klauen stutze, womit du mein Paterland" (er läßt einen Engländer sprechen) "zersleischt, die Zähne, womit du unsere Väter zerrissen hast. Noch einmal: beten wir Gott durch Jesus an, wenn es sein muß, wenn die Unwissenheit so groß ist, daß dieses jüdische Wort noch ausgesprochen werden soll; aber es sei nicht mehr das Losungswort zu Raub und Mord."

Wir dürfen nie vergessen, daß es die Erinnhen der Bartholomäusnacht, der Dragonaden und der Albigenserkriege waren, die in Boltaire ihre Fackeln gegen das Christenthum kehrten; und wenn er in einer seiner angeblichen Londoner Homilien den Satz aufstellt: "Wer mir sagt: denke wie ich, oder Gott wird dich strasen, der wird mir bald sagen: denke wie ich, oder ich bringe dich um" — hat dieser Satz vielleicht an seiner surchtbaren Wahrheit etwas verloren, weil es hundert Jahre her ist, daß Boltaire ihn niederschrieb?

Wenn ein rüftiger Fuftwanderer in nord-nordwestlicher Richtung von Genf ausgeht, so erreicht er in etwas mehr als einer Stunde ben Mecken Ferney. Die Strafe fleigt allmählich an, und ichon aus ber Entfernung erblictt man die weißen Mauern bes Schloffes, in welchem Boltaire, mit wenigen Unterbrechungen, bie letten achtzehn Jahre feines Lebens zugebracht hat. Der Meden tann in der Sauptfache als feine Schöpfung betrachtet Denn im Jahre 1758, als Boltaire die Herrschaft taufte, war es ein elender Weiler mit einem halben Sundert verkommener Bauern; und als er zwanzig Jahre barauf ftarb, war es ein hibider Ort von 1200 Einwohnern, größtentheils Uhr= machern und anderen Industriellen, die er dahin gezogen, denen er Häuser gebaut und gegen eine Rente, die bei feinem Ableben auf die Sälfte fich ermäßigen, mit dem Tobe feiner Richte aber gang erlöschen follte, eingeräumt hatte. Auch burch Borftreckung von Betriebscapital griff er ben Leuten unter die Arme, und seine Bekanntichaft mit Staatsmännern und Botentaten beutete er in vollem Umfang aus, um feine Schöpfung zu beben. Die Raiferin von Rugland bezog Uhren aus Ferney, und der franzöfifche Minister Choiseul wandte dem aufblübenden Sabrikort allerlei Begünftigungen zu. Wür Voltaire war die Colonie in Ferneh das Lieblingskind feiner alten Tage, das ihm awar Sorge und Mühe genug verursachte, diese aber nicht blos burch die Freude vergalt, die es ihm machte, sondern auch durch die fitt= liche Hebung, die er aus seinem Berhältniß als Pflegevater einer aufblühenden Menschengesellicaft zog. Bon ber Terraffe bes Schloffes aus genießt man einer weiten Ausficht auf Felber und Biefen, die von einigen Borbergen der Alpen und im letten Hintergrunde von diesen selbst abgeschlossen wird. Näher liegt auf der andern Seite des Schlosses der Jura, dessen Schnee im Winter dem alten Herrn so manche Magen entlockte. Hinter dem Schlosse behnen sich Gärten, deren Anlage und Pslege für Voltaire eine so werthe Unterhaltung war, und umher lag ein bebeutender Gütercomplex, dessen Andau an die 50 Menschen im Dienste des Gutsherrn beschäftigte.

Geht man die Sauptstraße des Ortes hinauf, fo fieht man am Ende der Allee, die zum Schloffe führt, linker Sand die Rirche mit ihrer weltberühmten Inschrift: Deo erexit Voltaire, und der Jahreszahl 1761. Gleich nach dem Ankaufe der Herrichaft alfo hatte fich Boltaire an ben Rirchenbau gemacht. Reiner Religionseifer war es zwar nicht, der ihn zu folder Gile trieb; fondern die alte Rirche ftand fo, bag fie feinem Schloffe bie Ausficht nahm. Alfo wurde fie abgeriffen und zur Seite eine neue aufgebaut. Dabei ging der Bauherr, im Sochgefühle feines frommen Werkes vermuthlich, mit wenig Rückficht zu Werke. Ein paar Grabmaler, ein altes Crucifix wurden ohne viele Umftande beseitigt. "Schafft mir ben Galgen aus bem Gefict!" follte Boltaire in Bezug auf bas lettere gefagt haben. Es gab Klagen und Rechtfertigungen. Am Ende war doch Alles wohlgethan, und der Bapft schickte Reliquien für das neue Seiligthum. Und wenn Fremde zu Boltaire tamen, die er berumführte. wies er mit Selbstgefühl nicht blos auf die Kirche, sondern auch auf die Inschrift, und fagte wohl: Da feht ihr einmal eine Kirche, die demjenigen gewidmet ist, dem man allein Kirchen bauen follte. Gott, dem gemeinschaftlichen Bater aller Menschen: sonft find fie ja immer Menschen, einem Beter ober Baul, einer Genovefa oder Urfula, geweiht.

Noch vor der Kirche allerdings hatte Boltaire für eine andere Anstalt gesorgt, die ihm ebenso nüglich dünkte, zugleich aber mehr persönliches Bedürfniß war. "In der sesten lleberzeugung," berichtet er in dem "historischen Commentar über die Werke des Versassers der Henriade", wo er von sich in der dritten Person spricht, "daß das Schauspiel zur Wilderung der Sitten beitrage, baute er in Fernen ein hübsches Theater. Hier trat er disweilen selbst auf, ungeachtet seiner schwachen Gesundheit, und seine Richte, Mad. Denis, die in hohem Grade das Talent

der Declamation besaß, spielte auf demselben verschiedene Rollen. Mile. Clairon und der berühmte le Rain tamen von Baris. einige Stücke barzustellen; man tam von zwanzig Stunden weit in der Runde berbei, um fie au hören." Uebrigens hatte Vol= taire mit dem Theater keineswegs bis zum Ankaufe von Fernen gewartet, sondern schon in Delices, bei Genf und in Laufanne. später auch im Schloß Tourney, hatte er fich und Andern dieses ihm unentbehrliche Bergnugen zu bereiten gewußt. Für die Bewohner von Genf, wo feit den Tagen Calvin's das Schausviel als Teufelswerk verpont war, bildete dieses Liebhabertheater vor ben Thoren der Stadt eine Lockspeise, die Jung und Alt unwiderstehlich anzpa. Richt blos als Zuschauer, sondern auch als Mitsvieler betheiligten fich bei ben Aufführungen in Delices sowohl Damen als herren von Genf. Aber die Gegenwirtung von Seiten der Vertreter der alten Sitte, der Geiftlichkeit insbesondere, blieb nicht aus. Der Böbel wurde gegen den Abgott vor den Thoren gehett, man wollte das haus ansteden und den Befiter aus bem Lande jagen. Der Artifel über Genf im 7. Bande der Encyclopädie, der im Jahre 1757 erschien, worin beffen Berfaffer d'Alembert, die Genfer aufforderte, in ihrer Stadt ein Theater zu bauen, gof nur Del in's Tener; besonders da Rean Nacques Rouffeau davon Beranlaffung nahm, in einem Sendichreiben an d'Alembert gegen das Schausviel als eine fittenverderbliche, mit dem Wesen einer kleinen Republik unverträgliche Unftalt zu eifern.

Daß Rouffeau ihn so in seiner liebsten Liebhaberei störte, er, der selbst verschiedene — nach Boltaire's Meinung schlechte — Stücke geschrieben und dafür noch immer sein Spielhonorar in Anspruch nahm, das hat Boltaire dem Manne nie verziehen, mit dem er freilich auch ohne das schwerlich in Frieden ausgekommen wäre. Des einen hypochondrisch = menschenscheues Wesen, sein sinsteres, neidisches Selbstgesühl, sein zuleht wahnwitziger Argswohn bildeten zu des andern spöttischem Humsichten einem kecken Aussichherausgehen und rücksichtslosen Umsschweizigen einen so grellen Gegensat, daß der eine dem andern nur lächerlich und widerwärtig, dieser jenem nur verhaßt und abscheulich sein konnte. So widerstrebende Naturen sehen und greisen nicht nur alle Dinge auf entgegengesetzte Weise an, sondern selbst wenn sie über manche

Bunkte der gleichen Anficht find, ift es ihr Schickfal, diese Rusammenstimmung zu verkennen, oder ihr Wille, fie nicht gelten Wenn bann zwei folde Naturen auf bemfelben Bebiete, wie hier bem der popularen Literatur, fich begegnen, fo tann ein feindlicher Zusammenftoß nicht wohl ausbleiben. Schon die erfte Berührung beider Manner war gefährlich getwefen. Der um 18 Jahre jüngere Rouffeau war bestellt worden, das von Boltaire zur hochzeit des Dauphin im Februar 1745 gebichtete Weftspiel ftatt bes bereits mit einem zweiten Weftspiele beschäf= tigten Dichters jum 3weck einer neuen Aufführung umquarbeiten: boch auf Rouffeau's Anfrage ertheilte Boltaire für biesmal in einem artigen Briefe feine Buftimmung. Ginige Jahre fpater forieb Rouffeau die berühmte Breisabhandlung über den Ginfluß ber Wiffenschaften und Rünfte auf die Sitten, worin er das Baradoron durchführte, daß diefer Einfluß ein verderblicher gewefen fei. Diefe Unficht lief der Neberzeugung Boltaire's, wie er fie 3. B. in bem Gebichte: "Der Weltmenfch," ausgesprochen hatte, schnurftrads entgegen; das wußte Rouffeau, sowie Boltaire von jekt an wufte. daß er in ihm einen Gegenfüßler hatte. Doch fandte Rouffeau dem alteren Meifter als Zeichen der Hochachtung feine neuen Schriften gu. Die Abhandlung "über ben Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen" nannte Boltaire in seinem Erwiderungsschreiben vom Sommer 1755 scherzend Rouffeau's "neues Buch gegen bas menschliche Geschlecht". Ind ihn übrigens ein, seine schwankende Gefundheit in der heimischen Luft zu ftarten, mit ihm die Milch feiner Rube zu trinten und bas Grun seiner Wiesen abzutweiben. Auch im folgenden Jahre fdrieb er ihm noch, sein Landhaus wurde den Namen Delices erft dann mit vollem Rechte führen, wenn es Rouffeau bisweilen in fich foliegen durfte. Gine noch bestimmtere Ginladung will Voltaire im Jahre 1759 an Rouffeau erlaffen und ihm ein Landhaus, l'hermitage genannt, sum Aufenthalt angeboten haben; doch wird diese Ginladung von Rouffeau in Abrede gezogen.

Damals hatte sich auch bereits, außer der Theaterangelegenheit, noch ein weiterer Streitpunkt zwischen beiden Männern herausgestellt. Hatte Boltaire in Rousseau's Schrift über die Ungleichheit der Menschen ein Buch gegen die Menschheit gesunden, fo fand jest Rouffeau in Voltaire's Gedicht über das Erdbeben von Liffabon einen Ausfall gegen die Gottheit. In Betreff ber Frage wegen des Uebels in der Welt waren beide im Grunde einverstanden. Boltaire insbesondere, wie wir wissen, darum noch nicht in bogmatischem Ernste ein Bessimist, wenn er auch unter bem frischen Gindruck jener Schrecknisse meinte, die Optimisten machen sich ihre Theodicee aar zu leicht. Und wenn Rousseau in den Confessions von Voltaire fagt, er habe, unter dem Schein, an einen Gott zu glauben, im Grunde doch nur an einen Teufel geglaubt, da sein Gott ein bosartiges, schadenfrohes Wesen sei, so war das eine arge Uebertreibung. Das Sendschreiben, das Rouffeau im Jahre 1758, nachdem er das Gedicht gelesen, darüber an Voltaire richtete, war ohne sein Wissen gedruckt worden, und in dem Rechtfertigungsbriefe, den er deshalb im Rahre 1760 an jenen schrieb, ließ er sich au der Erklärung hinreißen: "Ich liebe Sie nicht, mein Herr; Sie haben mir empfindliche Uebel augefügt, mir, Ihrem ehemaligen Schüler und Verehrer. Sie haben Genf zu Grunde gerichtet, zum Danke für die Freiftatt, die es Ihnen bot: Sie haben meine Mitbürger von mir abwendig gemacht: Sie werden bewirken, daß ich aller Tröftungen beraubt auf fremdem Boden sterbe und statt aller Ehren auf den Schindanger geworfen werde. Ja, ich haffe Sie, aber als ein Mann, ber noch würdiger war, Sie zu lieben, wenn Sie es gewollt batten." Was diese überspannte Declamation auf Boltaire für einen Eindruck machte, kann man fich denken. Da Rouffeau burch das Sendschreiben an d'Alembert fich zugleich von der Encyclopädie, mithin von der Philosophenpartei, losgesagt hatte. so verdachte ihm Voltaire auch diese Abtrunnigkeit. Ihren Jean Jacques," schrieb er im Jahre 1761 an d'Alembert, ber fich Rouffeau's um der Dienste willen, die er in seiner Art boch auch der auten Sache geleiftet, gegen ihn annahm, "bin ich am meiften aufgebracht. Dieser Erznarr, der etwas hatte fein tonnen, wenn er fich von Ihnen hatte leiten laffen, läßt fich ein= fallen, eine Partei für fich zu machen; er eifert gegen bas Schaufpiel, er läßt feine Freunde im Stiche, er fchreibt mir ben impertinentesten Brief, den jemals ein Fanatiker gefrikelt hat." Als im folgenden Jahre Rouffeau's Emile in Genf verbrannt und gegen den abwesenden Verfasser ein Verhaftsbesehl erlassen

wurde, empfand Voltaire einige Schabenfreude, daß die dortige Geiftlichkeit ihm seinen Gifer gegen das Theater so übel dankte Gegen diese Berurtheilung schrieb Rouffeau befanntlich feine "Briefe bom Berge", worin er es der Genfer Regierung jum Borwurfe machte, daß fie seine Schriften verfolge und die fo viel gefährlicheren Boltgire's bulbe. Durch eine folche Denunciation glaubte fich nun dieser von jeder Rücksicht entbunden und griff von da an Rousseau als Menschen wie als Schriftsteller von allen Seiten und in allen Formen an. Da er für das, worin beffen Stärke als Schriftsteller lag, bas überschwengliche Gefühl und den tiefen Naturfinn, durch den er Epoche macht. tein Organ, einen befto icarferen Blid aber für feine gablreichen Schwächen, bis zu den sprachlichen, hatte, fo rif er nach einander seine neue Heloise berunter und machte fich über die Absonderlichfeiten feines Emile Luftia, beffen Spisobe bom favonischen Bicar er als das einzige Gute, das der Verfaffer gemacht habe, gelten Der Mensch Rouffeau aber hieß ihm von jett an nicht blos ein Narr, sondern, während Narren sonst gutmuthig zu fein pflegten, ein bosartiger Narr; ein kleines Ungeheuer. ein Baftard von dem Sunde des Diogenes, der fich etliche vermoderte Dauben von deffen Fasse zurecht gemacht, um baraus bervor die Und nachdem vollends im Jahre 1766 Leute anaubellen. Rouffeau's Benehmen gegen David hume alle fclimmften Aeuferungen Voltaire's über seinen Charafter zu beftätigen geschienen, glaubte er fich befugt, in dem tomischen Epos über ben "Bürgerkrieg in Genf" ihn als einen Inbegriff von Wankel= muth. Dünkel und Undank dem öffentlichen Gelächter und Abscheu preiszugeben. Boltaire machte fich in seiner Art Lauter als Rouffeau, aber Sak und Berkennung waren auf beiden Seiten gleich groß: um den Gegensat ihrer Naturen und Richtungen zu freundlicher Erganzung aufzulöfen, hatten beide fo edle Menfchen wie Goethe und Schiller fein muffen; und bas war einer fo wenia wie der andere.

In seiner Theaterlust übrigens ließ sich Boltaire durch diese Zänkereien nicht stören. Konnten ihm die Genser Herren in Delices Schwierigkeiten machen, so waren sie in seinen andern Besitzungen ohne Macht. "Wenn sie das Herz hätten," schreibt er im Jahre 1759 an d'Alembert, "würden unsere Socinianer"

(als solche hatte d'Alembert in dem erwähnten Artikel die Geistlichen von Genf bezeichnet) "gerne Christus als Gott erkennen, um dasür meinen Schauspielen beiwohnen zu dürsen und zu dem kleinen Theater Zutritt zu erhalten, das ich in Tourneh, ganz nahe bei Delices, eingerichtet habe. Die Genfer schlagen sich, um Rollen zu bekommen." Und zwei Jahre später aus Ferneh: "Ich habe jetzt das hübscheste Theater in Frankreich. Wir haben Merope gespielt, Fräulein Corneille ist beklatscht worden, Mad. Denis hat die Engländerinnen zu Thränen gerührt. Die Geistlichen", schreibt er ein andermal, "wagen nicht hineinzugehen, aber sie schicken über Töchter."

In diesem Fraulein Corneille war nicht blos dem Theater. fondern auch dem bauslichen Leben Boltgire's ein erwünfcter Ruwache geworben. Im Jahre 1760 machte querft ein gewiffer Titon du Tillet, dann ein Herr le Brun gar in voetischer Form. Boltaire auf eine fechszehniährige Enkelin des großen Corneille aufmerksam, die fich in dürftigen Umftanden in einem Klofter au Baris befinde, und deren Verforgung über fich au nehmen ein qutes Werk von ihm fein würde. Boltaire, nachdem er Er= kundigungen eingezogen, antwortete, nichts könne einem alten Solbaten beffer anfteben, als der Enkelin seines Generals einen Dienft zu leiften; doch könne ein Mann, bem Schloß- und Kirchenbauten obliegen, und der überdies für arme Verwandte au sorgen habe, für jenen Aweck nicht so viel thun als er gerne möchte. Indek, wenn es der kleinen Corneille anftünde, zu ihm au kommen, fo follte feine Nichte fich ihrer Erziehung annehmen. er selbst wollte ein Bater für fie sein, und ihr, beziehungsweise ihren Eltern, sollten keinerlei Kosten für fie erwachsen, er wollte für Aleidung und auch für freie Reise nach Kernen sorgen. Nachdem sein Erbieten angenommen war, erfuhr Boltaire, daß bas Madchen teine Entelin, sondern nur eine Seitenverwandte des aroken Beter fei: er bedauerte das, meinte jedoch, der Name Corneille gentige, und auch fo werde die Sache "fchicklich" erscheinen. Man fieht, er gefiel fich in der Rolle eines Batrons bes Madchens mit bem Dichternamen, und diese Rücksicht war nicht ohne Ginfluß auf seine Bereitwilliakeit gewesen; aber man bore nur, wie es weiter ging.

Die Rleine tam und zeigte fich als ein gutes, naives Kind,

bas des Alten Berg balb gewann. Des Unterrichts, beffen fie fehr bedurfte, nahm er fich felbft an, und die Sache machte ihm vielen Spaß. "Was mich betrifft", schrieb er balb nach ihrer Ankunft im December 1760 an die Marquise du Deffand. "ber ich mich bem schönen Alter ber Reife nabere, fo befinde ich mich gar wohl dabei, daß ich die flebzehn Rahre von Fräulein Corneille zu leiten habe. Sie ift heiter, lebhaft und fanft, durchaus natürlich. Ich unterweise fie in der Rechtschreibung, will aber keine Gelehrte aus ihr machen; ich will, daß fie lernen foll, in ber Welt zu leben und darin glücklich zu fein." - Und noch vor Nahresichluk an den Grafen Argental: "Die kleine Corneille tragt viel zur Unnehmlichkeit unferes Lebens bei; fie gefällt jedermann; fie bildet fich, nicht von einem Tage, sondern von einem Augenblick zum andern." Wie follte fie auch nicht bei einem folchen Lehrer? "Ich habe schreckliche Geschäfte auf bem Halfe," fcreibt er abermals an den Grafen, "und mein fcwieriaftes ift. Fraulein Corneille die Grammatit beizubringen, ihr. bie gar wenig Disposition für diese erhabene Wissenschaft zeigt." Einmal hatte ihm ftatt bes Grafen die Gräfin geschrieben; nun zeigt er beren zierliches Briefchen ber Schülerin. "Da, mein fleines Fraulein, seben Sie, wie die Damen in Baris schreiben. Sehen Sie, wie gerade? Und biefer Stil, mas fagen Sie bazu? Wann werden Sie ebenso schreiben, Abkömmlingin von Corneille? Das." fest er in feinem Bericht an die Grafin bei, "erwect Nacheiferung; fie geht eilig in ihr Zimmer, um mir ein Billet nach diesem Mufter zu schreiben; ich fage Ihnen, es ift eine luftige Erziehung."

Und wie nun der Pflegevater gar die Entdeckung machte, daß die Pflegetochter auf seinem Theater zu verwenden sei! Er ging mit der Schülerin Schritt sür Schritt. Erst nach und nach gab man ihr die Stücke ihres großen Verwandten in die Hand. "Endlich," schreibt er im December 1761 an Cideville, "endlich hat Fräulein Corneille den Cid gelesen; das ist schon etwas. Sie wissen, wir haben sie in der Wiege übernommen; wir rechenen darauf, daß sie dieses Frühjahr auf unserm kleinen Theater die Chimene spielen wird. Schon jest macht sie sich recht gut im Komischen, sie spielt stellenweise zum Todtlachen; und dennoch wird sie auch das Tragische nicht verderben. Ihre Stimme ist

biegfam, wohllautend und zart; es ift billig, daß in der Familie Corneille auch eine Schauspielerin sich sinde." Die Chimene spielte sie nun zwar im Frühling nicht, aber eine Kolle in Voltaire's Luftspiel: "das Herrenrecht," worin sie viel Glück machte. "Sollten Sie glauben," berichtet Voltaire darüber an Argental, "daß Fräulein Corneille allgemeinen Beisall erhielt? Was war sie natürlich, lebhast, munter! Wie war sie auf dem Theater zu Hause, daß sie mit dem Füßchen stampste, wenn man ihr ungeschickt soussitzte! Eine Stelle mußte sie auf Verlangen des Publikums wiederholen. Ich," setzt Voltaire hinzu, "machte den Amtmann; und, mit Ihrer Erlaubniß gesagt, zum Plazen." Es war eine glänzende Vorstellung; an 300 Gäste, bis von Lyon und Turin herbeigekommen, nachher Souper und Vall im Schlosse, zu Voltaire's großer Bestiedigung.

Kür ein so artiges, hoffnungsvolles Kind mußte weiter geforgt werden. 1400 Livres Renten wies ihr der Bflegevater aus seinen eigenen Mitteln an; aber gern ergriff er eine Gelegenheit, mehr zu thun. Die frangbfifche Atademie beabsichtigte, eine Sammlung der claffischen Nationalidriftsteller mit Commentaren herauszugeben; für diese Sammlung übernahm Boltaire den Corneille, und den Ertrag bestimmte er seiner Aleinen. Arbeit beschäftigte ibn die nächsten Jahre; in feinen Anmerkungen nabm er es ftrenger, als manchen Lesern nach dem Sinne war: ber Mann feiner faft unbedingten Bewunderung war Racine, von Corneille mochte er besonders seine späteren Dramen gar nicht leiden: aber er fette, wie er es zu Gunften feiner Schuklinge immer that, seine hoben Gonner für die Sache in Contribution, Könige und Kaiserinnen subscribirten-auf Hunderte von Eremplaren der Corneille'schen Werke, und in Rurzem stellte fich ein Ertrag von 40.000 Livres beraus, eine anftändige Mitaift für die kleine Marie. Bald tritt benn auch ein Freier auf bie Buhne: ein Officier von 24 Jahren, den Boltaire als Philosophen ankundigt, der ihm auch personlich nicht mißfällt. Er will bem Barchen ein Haus einraumen; "nur foll ber Philosoph nicht glauben," schreibt er an die Argental's, "eine schon fertige Philosophin zu bekommen. Wir fangen an, ein wenig zu schreiben; wir lefen mit einiger Mühe; wir lernen leicht Berfe auswendig und tragen fie nicht übel vor; die Gefundheit ift schwach; der Charafter fanft, beiter, liebreich; das Wort: gutes Rind, icheint für fie gemacht zu fein. Ich gebe von Allem genaue Rechenschaft; bas Weitere überlaffe ich ber Borfebung. Denn es gibt," wie er ein andermal schreibt, "eine eigene Borfehung für die Madden." Diese hatte aber die Berbindung der jungen Corneille mit ihrem erften Freier nicht beschloffen. Der philo= sophische Lieutenant hatte nicht nur tein Bermögen, sondern Schulden; sein Bater wollte oder konnte nichts für ihn thun; eine vortheilhafte Anftellung, die Boltaire für ihn fuchte, war nicht zu erlangen. Er felbst aber ließ deutlich merken, daß ihm die Verson der angehenden Philosophin höchst gleichgültig, nur ihre in Ausficht stebende Mitgift wichtig war. Da auch fie aus bem unfreundlichen, intereffirten Menschen fich nichts machte, so suchte Voltaire abzubrechen; nun aber war der hungrige Freier kaum wieder aus dem Saufe zu bringen, fo wohl that ihm die freie Station.

Und kaum war man ihn los, so sandte die Mädchenvorsehung einen befferen. "Run von etwas Anderem," schreibt Boltaire im Januar 1763, nach Abmachung etlicher Geschäftssachen, ganz triumphirend an Argental. "Ich verheirathe Fräulein Corneille, nicht an einen Halbphilosophen, der des Dienstes überbruffig, mit feinen Eltern und mit fich felbft zerfallen und voller Schulben ift, sondern mit einem jungen Dragonercornet (Dupuits), einem höchft liebenswürdigen Edelmann von angenehmen Sitten, fehr hübschem Meußern, verliebt, geliebt, und von hinreichendem Bermögen. Wir find einig, und wir waren es im erften Augenblick, ohne Erörterung, wie man ein Souver arrangirt. Ich werde den Rünftigen und die Rünftige bei mir behalten; ich werde Batriarch sein, wenn Sie es zufrieden find. Ich denke, es ware paffend, wenn Seine Majeftat erlaubte, in den Contract au setzen, daß Dieselbe die 8000 Livres für ihre Subscription (auf 200 Exemplare der Corneille'schen Werke) als Mitgift für Marie gebe. 3ch würde die Clausel aufseten; das macht furcht= bares Auffehen: ber Rame des Könias in einem Heirathscontract im Jura! Die Kleine ift entzuckt und fagt ganz naiv, fie habe den Halbyhilosophen nicht ausstehen können." Und am folgenden Tage an Damilaville: "Wir verheirathen Fräulein Corneille an einen Sbelmann der Rachbarschaft, der etwa 10,000 Livres Renten

aus Glitern hat, die vor dem Thore von Ferney liegen. Ich endige als Patriarch."

Um 13. Februar war die Hochzeit. "Es ift Schickfal in allebem." fcreibt Boltaire am andern Tage an den Marquis de Chaubelin, "und wo ift das nicht? Ich komme am Juke der Alven an, ich laffe mich da nieder: Gott fendet mir Marie Corneille, ich verheirathe sie an einen Edelmann, der gerade mein nächster Nachbar ift, ich erwerbe mir zwei Kinder, die die Natur mir nicht gegeben hat; meine Familie, weit entfernt, darüber zu murren, ist entzückt: das alles grenzt ein wenig an den Roman." Und vollends grenzte das daran, wie nun nach vierzehn Tagen ein wirklicher Urentel bes großen Corneille fich einfand, ein berkommener Mensch, den Boltgire mit einem Stud Gelb aufrieden "Man bedroht uns," schreibt er darüber an Argental, "mit einem Dukend anderer kleiner Corneille's, die nach einander fich einstellen werden. Aber Marie Corneille ist wie Maria, Martha's Schwester, fie hat das beste Theil ergriffen. 3ch tomme immer wieder auf das Schickfal zurud. Der Urenkel von Beter Corneille heischt Almosen: Marie Corneille, die taum seine Berwandte ift, hat ihr Blud gemacht, ohne zu wissen wie. Der rusfische Kaiser Iwan ift bei Monchen eingesperrt, und die Tochter iener Bringestin von Zerbst, die Sie in Baris gesehen haben (Ratharina II.), beherrscht luftig 2000 Meilen Landes. Ift das nicht eine trefflich geordnete Welt?" Im Sommer des nachften Nahres genas Marie Dubuits eines Madchens, und nun durfte fich Boltaire als Großpapa betrachten. Das Rind zeigte in der Folge Gaben, besonders für Mufit, die Madame Denis auszu-Das Bernehmen Boltaire's mit dem Chevaar bilden suchte. blieb immer das beste. Die junge Frau heißt auch ferner in seinen Briefen "das Rind." Bon feinem Adoptivsohne, wie er Dubuits nennt, spricht er ftets mit Zuneigung und Anerkennung. Noch im Nahre 1771 fchrieb er an Argental: "Ich wünsche mir alle Tage Glück, ihn mit unserer Corneille verheirathet zu haben; fie führen einen allerliebsten kleinen haushalt mit einander." — Ich habe mich lange aufgehalten bei diefer kleinen Familiengeschichte; aber ich fürchte nicht, daß von meinen Sorern ober Lesern mich jemand darum tabeln werbe. Und am wenigsten werden die Manen des Alten von Ferney damit unzufrieden sein.

Er hat fich nie so liebenswürdig, nie so gemuthlich gezeigt, wie in dieser Geschichte, und die Welt weiß nicht und will nicht wiffen, daß er auch gemüthlich sein konnte. Er ift es bei weitem nicht immer, er ift nur gar au oft bas Gegentheil gewesen; aber wer nur in Einem Berhältniß fich fo unwandelbar liebenswürdig erwiesen hat, dem können wir, was wir auch fonst an ihm auszuseken haben möchten, boch unfere Liebe nicht ganz versagen.

Wie schon aus der bisherigen Erzählung erhellt, ging es während jener Jahre in dem abgelegenen Ferneh mitunter recht lebendig zu. Boltgire's Ruhm und die Saftfreundlichkeit, womit er die Besuchenden aufnahm und bewirthen ließ, zog auch hier wie früher in Delices eine Menge von Gaften herbei. Davon waren, wie herkommlich, die meiften gleichgültig, manche läftig. andere aber auch hochwillkommen. Unter die letteren gehörten. neben den Schauspielern und Schauspielerinnen, von denen bereits die Rede gewesen, por Allem die literarischen Bariser Freunde und Berehrer, die fich bier oder in Delices einfanden: d'Alembert, Damilaville, Grimm, Marmontel, Morellet und andere: auch geistreiche oder liebenswürdige Frauen, wie die Marquise b'Epinan, die aweite Richte Boltaire's, Frau de Fontaine, fpater be Florian, Frau von St. Julien, die wir noch an Boltaire's Sterbelager als treubeforgte Freundin finden. Auch hohe Berrschaften sprachen entweder perfonlich, oder burch Geschenke und Briefe in Ferneh ein. Bu den erfteren gehörte unter anderen ber Erbpring Ferdinand von Braunschweig, an den Boltaire auch verschiedene Schriften gerichtet hat; der Kronprinz Guftav von Schweden, Sohn jener Schwefter Friedrich's bes Groken, für welche Voltaire das beruhmte Madrigal vom Königstraume gebichtet hatte, wurde nur durch die plopliche Nachricht von feines Baters Tode, die er in Baris erhielt, von dem ichon beschloffenen Besuch in Ferney abgehalten; sowie Raiser Joseph, als er unter bem Namen eines Grafen von Falkenstein Baris besuchte und auf dem Ructwege an Ferney vorüberfuhr, durch den Wunfc feiner gottfeligen Mama. In brieflichem Berkehre ftand Boltaire in jenen Jahren mit einer Reihe von Fürsten und Fürstinnen; aufer Friedrich von Breugen und, fo lange fie noch lebte, feiner Schwester von Baireuth, besonders mit der Herzogin von Sachsen-

Gotha, und bald auch mit der Kaiserin Katharina II. von Rußland. Seltsamerweise war seine Berbindung mit dem ruffischen Sofe unter der wenig literarischen Raiserin Elisabeth angeknüpft worden, deren Günftling Schumglow fie überredet hatte, dem Gefdichtschreiber Carls XII. von Schweben auch die Gefchichte ihres Baters, Beters bes Großen, au übertragen. Die Arbeit trug Voltaire viel Geld und wunderschöne Belze ein, und dem beutschen Brediger Busching in Betersburg mare es beinahe übel bekommen, als er zu äußern wagte, wohl nie in der Welt fei ein schlechtes Buch fo ansehnlich belohnt worden. Boltaire war aber auch erkenntlich: als Elisabeth am Anfang bes Nahres 1762 geftorben war, schrieb er an d'Alembert: "Ich habe in der That einen sehr großen Berluft erlitten in der Raiserin aller Reußen." Indeh war ihre Nachfolgerin, Katharina II., klug genug, nicht nur in dem Berhältnif au Boltaire in ihre Jukstabfen au treten, fondern überhaupt die Wortführer der franzöfischen Weltliteratur, wie auker Boltaire insbesondere noch b'Alembert und Diderot, burch allerlei Gunftbezeigungen sich zu verbinden. Dafür er= mangelten diese Manner nicht, der hoben Gönnerin durch auf= richtige Lobspruche fich bankbar zu erweisen; benn ber Geift und die Bildung der Frau, der Gifer für Civilisation und Toleranz in ihren Grundfäten und der Glanz ihrer Regierung bezauberten fie, und was die That betrifft, wodurch fie fich die Bahn jum Raiferthron eröffnet hatte, so urtheilte Voltaire in der Folge, "ihr hochseliger Gemahl werde bei der Nachwelt Unrecht haben." Er nannte fie die Semiramis des Nordens: ob fie wohl wufte, daß er diesen Titel icon ihrer wüften Borgangerin gegeben hatte?

Das andere wußte fie als genaue Kennerin der Voltaire'schen Schriften jedenfalls, daß derselbe bereits 14 Jahre vor jener grausen That in seiner Semiramis gleichsam prophetisch ihre Apologie versucht hatte. Man könnte es nach 1762 geschrieben glauben, worin man sich indeß irren würde, wenn man in einer der ersten Scenen der Tragödie die Worte des Otanes lieft, mit denen er die ihm offenbarten Gewissensängste seiner Gebieterin zu beschwicktigen sucht:

D banne die Erinn'rung boch und laf Die Ruhmestage ber Semiramis

## 204 VI. Boltaire's Groll gegen Friedrich wegen b. Frankf. Affaire.

Auf ewig tilgen jenen Augenblick,
Der eines Unglücksbundes Joch zerbrach.
Ninus, dich zu verstoßen Willens, hätte
Mit dir ganz Babylon zu Grund gerichtet.
Zum Glück der Menschheit kamst du ihm zuvor;
Das Reich, die ganze Welt bedurfte beiner,
Und 15 Jahre segensreicher Müh'n,
In blüh'nde Fluren umgeschaff'ne Wisten,
Halbwilde Horben durch Gesetz gebändigt,
Die Künste, rings durch deinen Ruf geweckt,
Die Bauten, die der Reisende bewundert,
Des weiten Reiches laute Hulbigung,
Sind so viel ehrenvolle Zeugen, die
Am Thron der Götter mächtig dich vertreten.

Daß übrigens Voltaire den Tod von Katharina's Vorgangerin, Elijabeth, als einen Berluft beklagte, das hatte er schon Friedrich von Breufen nicht zu leibe thun follen, für den ber Tob biefer folifftmften Reindin im fiebenjährigen Ariege geradezu eine Lebensfrage, und mit dem er doch wieder ausgeföhnt, ober boch wenigstens wieder im Briefwechsel mat. Denn ausgeföhnt war wohl Friedrich langft mit Boltaire, aber Boltaire noch lange nicht mit Friedrich. Er konnte diesem die Frankfurter Uffaire noch immer nicht verzeihen, hat fie ihm auch wohl nie Seine gange Bosbeit gegen ben Rönig hatte er um 1759 in eine autobiographische Aufzeichnung gegoffen, die er unvollendet liegen ließ, die aber nach seinem Tode, noch zu Bebzeiten des großen Königs, 1784, unter dem Titel: Das Brivat= leben des Rönigs von Breufen, oder Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Herrn von Boltaire, von ihm felbst geschrieben," gedruckt und sofort auch den Sammlungen seiner Werke einverleibt worden ist, worin er Friedrich's Charatter in dem gehäffigsten Lichte darftellte und gegen die Reinheit seiner Sitten die schnödeften Berdachtigungen fich erlaubte. Als er gleichwohl, wie wir uns erinnern, schon in der nächsten Zeit nach dem Bruche den Berkehr mit dem König wieder anzuknübsen suchte, war dabei nur feine Gitelkeit, nicht fein Gemuth im Spiele. Durch die foroffe Löfung eines Berhältniffes, das den Glanz feines Ramens fo fehr erhöht hatte, fah er fich ber Welt gegenüber blosgestellt. Was er haben wollte, war zunächst nur ein Schreiben bes Rönigs, worin dieser sein Leidwesen über die Frankfurter Borfalle ausgesprochen hätte, das dann Boltaire nicht gesäumt haben würde, alsbald in die Oeffentlichkeit zu spielen. Allein eine solche Ehrenerklärung gab Friedrich nicht, auch später nicht. Er war und blieb überzeugt, daß er zu jenen Maßregeln, deren ungeschickte Ausführung er von sich ablehnen zu dürsen glaubte, vollauf besugt gewesen, daß Boltaire damit nur sein Recht geschehen sei. Damals vollends, auch seinerseits noch im frischen Unwillen, verhielt er sich zu Boltaire's Annäherungsversuchen, wie wir gesehen haben, durchaus abweisend.

Merkwürdigerweise war es erft der Ernst des Krieges. der Friedrich aur Wiederanknüpfung des abgebrochenen Bertehrs geneigter machte. Der Unglückstag bei Rollin im Juni 1757 hatte ihn bekanntlich bis zu Selbstmordsgedanken gebracht, die er in der berühmten poetischen Spiftel an seinen Freund, den Marquis d'Argens, außerte. Boltaire, bem die Spiftel zu Sanden tam, noch ehe der Konig felbft fie ihm mitgetheilt hatte, suchte ihm die ichwarzen Gedanken auszureden. Man möchte gern an menfoliche Theilnahme glauben; aber wie fann man es, wenn man in einem Briefe Voltaire's an Argental lieft: "3ch habe bie Rache genoffen, einen Konig zu tröften, ber mich mighanbelt hat, und es lag nur an herrn von Soubife, daß ich ihn nicht noch ,ferner zu tröften hatte." Der unfahige frangöfische Relbherr hatte nämlich inzwischen die Schlacht bei Rogbach verloren, burch welche Friedrich bas Glück feiner Waffen fo glanzend wiederherstellte. Dieser war schon vorher wieder gang cordial gegen Boltaire geworden; daß er im October aus dem Lager bei Buttftadt ihm wieder einen mit Berfen untermischten Brief schrieb, war der Beweis davon. Denn bas war feit dem Ende der schönen Tage in Botsdam nicht mehr vorgekommen. Voltaire war noch immer boshaft und zweideutig. Er schrieb an Argental, man werde fich doch nicht einbilden, daß er fich für den König von Breugen intereffire. Davon fei er wahrlich Riemand wünsche den dermaligen Magregeln weit entfernt. gegen ihn mehr Erfolg als er. Noch im Jahr 1759, als die frangöfischen Truppen Frankfurt besetzt hatten, flammte seine Rachfuct wegen der dort erlittenen Behandlung von Neuem auf und er suchte feinen damaligen Begleiter Collini zu einer Rlage auf Schabenersat gegen Schmidt und Freytag zu begen.

Mehr als einmal im schwankenden Laufe jener Kriegsjahre wünscht er Friedrich Glud zu feinen Erfolgen, während er gegen Andere den Wunsch ausspricht, ihn gedemüthigt und bestraft zu Wenn er in diefen Briefen ben Ronig, ber ihm einft ber Salomo des Nordens hieß, nicht felten durch den Uebernamen "Luc" bezeichnete — den Ramen eines biffigen Affen, fagt uns sein Secretair, den er in Delices hatte - fo ift biefer Luc wahrhaftig nicht Friedrich, sondern er selbst. Daß er ein Spottgedicht auf die Franzosen, ihren König und bessen Maitresse, bas Friedrich nach der Schlacht bei Crefeld gedichtet und ihm mitgetheilt hatte, geradezu an den Minister Choiseul einsandte, hat er zwar damit beschönigt, daß das Backet ihm eröffnet zugekommen sei und Berantwortung bei seiner Regierung batte auxiehen können: eine bose Untreue gegen Friedrich war es jedenfalls, und noch etwas ganz Anderes, als was diefer fich früher einmal mit brieflichen Aeukerungen Boltgire's über einen einflukreichen Mann in Baris erlaubt batte.

Bon Kollin bis Rokbach — und wie oft nachber noch mahrend dieses Krieges - ftand es bedenklich um Friedrich; nur mit der äußersten Ansbannung aller Kräfte konnte er sich gegen ben furchtbaren Bund seiner Teinde aufrecht erhalten: seine Länder gingen dem Ruin entgegen: da fuchte seine Schwefter Wilhelmine, die Markarafin von Baireuth, burch biplomatische Berhandlungen wenigstens Frankreich von jenem Bunde au trennen, und nahm zu biefem 3wede die Dienfte ihres alten Freundes Voltaire in Anspruch. Voltaire gab fich dazu ber und-besorate die Briefe der Markaräfin an den Cardinal de Tencin. ben Eribifchof von Luon, ber vor vier Jahren gegen die Martgräfin ebenso artig als gegen ihn unartig gewesen war und von feinem einstigen Ministerium ber noch immer einigen Ginfluß auf Ludwig XV. behalten hatte. Die Berhandlungen zogen fich hin; Friedrich, diesmal nur halb fcherzhaft, fdrieb an Boltaire, wenn ihm die Friedensstiftung gelänge, wurde er fich damit über Birgil stellen, der zwar ebenso aute Berse wie er gemacht, aber keinen Frieden zu Stande gebracht habe. Natürlich blieb es babei, daß auch diesmal ber Boet keinen zu Stande brachte. Ein Hinderniß lag icon darin, daß Friedrich ebensowenig Land abtreten, als seine Verbündeten im Stiche lassen, überhaupt ent-

Neber diesen vergeblichen Friedensbemühungen ftarb die treue Wilhelmine: es war der 14. Oetober 1758, der Tag des Neber= falls bei Hochfirch, ber Friedrich auch im Felde beinahe vernichtete. Es war ein furchtbarer Schlag für den Bruder; diefe Schwester war ihm bas Liebste gewesen, was er auf ber Welt noch hatte; und wenn auch die scharfe Art, wie sie in ihren bekannten Denkwürdigkeiten von Bater und Mutter fpricht, unfer Gefühl nicht felten verlett, fo war fie boch dem Bruder Alles, was eine liebende Schwefter dem Bruder fein kann, und hat den Freundschaftstempel wohl verdient, den ihr dieser nach wiederhergeftelltem Frieden in einem Bostett des Schlofigartens au Botsbam mit ihrem Marmorbildnig errichten ließ. Jest aber wollte er ein literarifches Denkmal für fie von Boltgire haben, und diefer, der die Berblichene felbft geschätzt batte, flocht gleich seinem nächsten Briefe ein Trauergedicht von acht Strophen ein. Das aber genfigte bem Schmerze bes königlichen Brubers bei weitem nicht. Er muffe fich wohl nicht beutlich ausgebrudt haben, schrieb er bem Dichter zurlich; er wolle etwas Großartiges für die Oeffentlichkeit; ganz. Europa solle mit ihm weinen; an Boltaire sei es, der Verstorbenen die verdiente Unsterblichkeit zu geben; er selbst werde nicht zusrieden sterben, als wenn Voltaire in diesem traurigen Geschäfte sich selbst übertrossen habe. Er übertraf sich selbst, wenigstens sür den Geschmack seines Auftraggebers, in der bekannten Ode, und Friedrich war zusrieden und dankbar; Voltaire deutete an, jetzt wäre es Zeit, daß er die "Brimboriums" zurückerhielte — den Orden und Kammerherrnsschlissel, die ihm in Franksurt abgenommen worden waren —; Friedrich meinte, er möge nur erst Maupertuis sterben lassen, der sehr krank war und im Sommer darauf wirklich starb; aber die Brimboriums hat Voltaire auch nachher nicht zurückerhalten.

Wiederholt begehrt dieser gegen Friedrich auf: er habe ihm viel Uebles augefügt, schrieb er ihm 1760 aus Tournen, et habe ihn für immer mit dem König von Frankreich entzweit, ihn um seine Aemter und Benfionen gebracht: er habe ihn in Frankfurt mighandelt, ihn und eine Dame - die wir tennen. Friedrich, der sehr gut wußte, was an diesen Vorwürfen war, schrieb ihm zurud, auf eine Untersuchung des Bergangenen laffe er fich nicht ein. Boltaire habe grokes Unrecht gegen ihn gehabt, boch er habe ihm verziehen und wolle Alles vergeffen. "Aber hatten Sie," fährt er fort, "es nicht mit einem Narren zu thun gehabt, ber in Ihr schönes Talent verliebt war, so würden Sie nicht so leichten Rauf's davon gekommen fein. Das laffen Sie fich alfo gefagt fein, und laffen mich nichts mehr von diefer Richte boren, die mir verdrieglich ift, und dienicht fo viel Berdienft wie ihr Obeim hat, um ihre Fehler zuzudeden." Auch sonft gibt Friedrich seinem Correspondenten manche gute Lehre. Die Gitelkeit, womit biefer feiner Titel und Herrschaften fich zu ruhmen liebte, veranlaft ihn einmal zu dem Brieffcluffe: "Ich wünsche Frieden und Wohlsein nicht dem Rammerjunker, nicht dem Siftoriographen des Bielgeliebten (Ludwig XV.), nicht dem Befiger von zwanzig Herrschaften im Schweizerland, fonbern dem Dichter der Henriade, der Pucelle, des Brutus, der Merope u. f. w." Aber wie freundlich wufte er fich jest die Gebrechen an dem bewunderten Manne zurecht= aulegen! "Alles in Allem genommen," schreibt er ihm im Sommer 1759, "haben Sie mir mehr Beranigen als Berdruß

gemacht. Ich freue mich mehr an Ihren Werten, als Ihre Bosheiten mir weh thun. Satten Sie keine Rebler, so würden Sie das Menschengeschlecht allautief demuthigen, und die Welt hatte Grund, neidisch auf Ihre Vorzüge zu fein. So wird man fagen: Boltgire ift ber iconfte Geift aller Zeiten: aber ich bin zum mindeften fanfter, ruhiger, umgänglicher als er; und bas macht dem gewöhnlichen Menschenvolk Ihre Ueberlegenheit erträglich." Bisweilen erheben fich biefe Zurechtsetzungen Friedrich's mit Boltaire zu ordentlichen Liebeserklärungen. "Wollen Sie Suffigkeiten haben?" schreibt er ihm im Sommer barauf aus Schlefien. "Gut, es sei. Ich werde Ihnen die Wahrheit fagen. Ich ichage in Ihnen den iconften Genius, den die Jahrhunderte hervorgebracht haben; ich bewundere Ihre Berje, ich liebe Ihre Brofa, por Allem jene kleinen Stücke Ihrer vermischten Schriften. Die hat ein Schriftsteller por Ihnen einen fo garten Tact, einen so feinen und sichern Geschmack beseffen. Sie find bezaubernd in der Unterhaltung. Sie wiffen zu gleicher Zeit zu belehren und zu ergeben. Sie find das unwiderftehlichfte Geschöpf, bas ich tenne; Jebermann muß Sie lieb haben, sobalb fie wollen. Sie haben so viel geiftige Anmuth, daß Sie beleidigen und boch augleich die Rachficht beffen gewinnen konnen, der Sie kennt. Genug, Sie würden vollkommen fein, wenn Sie tein Menfc mären."

Endlich wurde es doch Friede; nicht durch die Bemilhungen des Dichters, sondern durch des Königs Standhaftigkeit und Glück; doch eben um jene Zeit liegt auf dem Berhältniß der beiden Männer eine Wolke. Bom Rovember 1761 bis zum Reujahr oder eigentlich November 1765 ist eine Lücke in ihrem Brieswechsel. Es mögen Briese verloren sein, und von einigen weiß man es gewiß; indeß als im Sommer 1763 d'Alembert zwei Monate zum Besuche in Potsdam war, schrieb Boltaire von einem Besuche Plato's bei Dionys von Syracus; obwohl, wie er hinzuzusehen nicht ermangelt, er nicht gesagt haben wolle, daß nicht der eine ebensoweit über Plato als der andere über Dionysius stehe. Aber auch d'Alembert erwidert zwar, der König lasse Boltaire alle Gerechtigkeit widersahren, die dieser nur immer wünschen möge; sigt jedoch bei, es sei ihm mehr leid, als er ausdrücken könne, daß der Schirmherr der Philosophie nicht mit

allen Philosophen gut stehe. Friedrich seinerseits beklagt sich gegen d'Alembert über Mißbrauch seiner Briese von Seiten Boltaire's; ein Punkt, worin, wie wir von langeher wissen, kein Theil dem anderen viel vorzuwersen hatte. So verzog sich denn auch die Wolke, und mit dem Jahre 1765 nimmt der Briese wechsel wieder seinen Fortgang, um nur noch einmal im Jahre 1768, in Folge von allerhand Berstimmungen von Voltaire's Seite wie es scheint, für kürzere Zeit zu stocken.

Stets gleich blieb fich bes Ronigs Freude an Boltaire's Schriften. Während er die alten immer wieder lieft, ift er gesbannt auf die neuen. Sie begleiten ihn auf seinen Reisen, find sein Troft in kranten Tagen. "Boltaire und ich," schreibt er ihm einmal, "haben die Tour burch Schlefien zusammen gemacht und find mit einander gurudgekehrt; ich muß fagen, Sie find ein auter Gesellschafter." Und ein andermal: "Ich habe einen heftigen Gichtanfall gehabt, als Ihre Bücher (zwei Bande ber "Fragen über die Encyclopädie") ankamen; Arme und Füße geknebelt und gelähmt; diese Bücher waren ein großes Labfal für mich. Unter dem Befen habe ich taufendmal dem Himmel gebankt, daß er Sie der Welt gegeben hat." Ift dies rührend, fo ift es liebenswürdig, wenn der König ein andermal dem Dicter fereibt. seine Dramen wisse er auten Theils auswendig, und falls ihm einmal die anderen Hilfsquellen ausgehen, werde er fich als Souffleur der Boltaire'ichen Stude fein Brod zu verdienen fuchen. Chenfo icon wie gerecht ift die poetische Suldigung, die Friedrich im Jahre 1771 den Früchten bes Alters von Boltaire bringt:

Welch' Feuer, welcher Reiz steht dir noch zu Gebote! Dein Abendhimmel thut's zuvor dem Morgenrothe. Wenn unsern Lebensbach das Alter übereist, Entschwinden Munterleit und Anmuth uns und Geift; Doch deine Stimme hat an Wohllaut nichts verloren, Als Greis bist Jüngling du, zum Schimpf und Leid der Thoren.

Aber auch die Person Boltaire's war dem König nichts weniger als gleichgiltig. Hatte er Gelegenheit, Leute zu sprechen, die vorher in Ferneh gewesen waren, so fragte er sie nach dem Besinden, dem Aussehen Boltaire's aus. So als im Sommer 1775 der Schauspieler le Kain Gastvorstellungen in Berlin geb, schreibt Friedrich an Boltaire: "Ich habe le Kain gesehen. Er hat mir erzählen müssen, wie er Sie gesunden, und ich war sehr erfreut, von ihm zu vernehmen, daß Sie in Ihrem Garten spazieren gehen, daß Ihre Gesundheit ziemlich gut und Ihre Unterhaltung noch munterer sei als Ihre Schriften." Und im Herbsltung noch munterer sei als Ihre Schriften." Und im Horibste desselben Jahres, als er Boltaire's Schützling d'Etallonde-Morival, von dem sogleich weiter die Rede sein soll, erwartete, schrieb er: "Die beste Empsehlung sür ihn wird sein, wenn er mir sagt, daß er Sie in vollkommenem Wohlsein verlassen haben; es gibt von der Katur privilegirte Wesen, von denen auch Kleinigkeiten interessiren."

Und während Boltaire, nachdem fein undankbarer Schüler, wie er ihn so oft genannt hatte, aus der Feuerprobe des siebenjährigen Rrieges unversehrt hervorgegangen war, fich, wenn auch widerwillig, dazu bequemen mußte, in ihm ein höheres Wefen anzuerkennen, sah andererseits auch Friedrich mit Vergnügen, wie Boltaire mittelft der größeren Zwecke, die er sich vorsetzte, fich wenigstens zeitweise über die fleinlichen Gitelfeiten und Zankereien. die ihn nur allauviel beschäftigten, erhob. Der Eifer, womit Boltaire die Angelegenheiten der Calas, Sirven, eines de la Barre und d'Etallonde betrieb, hatte feine volle Anerkennung. Erfolge feiner Berwendung für den Letteren in Frankreich zweifelte er awar, und wie der Ausgang zeigte, mit Recht: .. indessen das Unternehmen," schreibt er ihm, "wird Ihnen Shre machen, und die Nachwelt wird sagen, daß ein Philosoph aus seiner Ruruckgezogenheit seine Stimme erhoben habe gegen die Ungerechtigkeit seines Jahrhunderts, daß er die Wahrheit habe leuchten laffen am Juge des Thrones und die Mächtigen der Erde ge= nöthigt, Migbrauche abzuftellen. Fahren Sie fort, Wittmen und Waisen zu beschüten, die unterdrückte Unschuld, die von hochmuthiger Gewalt zu Boben getretene menschliche Natur aus bem Staube zu erheben, und feien Sie verfichert, daß Niemand Ihnen mehr Glud dazu wünscht, als der Philosoph von Sanssouci." So, ober auch der Einsiedler von Sanssouci, unterzeichnet iett Friedrich in der Regel und grüßt als folcher ben Batriarchen von Fernen, der fich feinerseits den alten Eremiten der Alpen, den Aranken vom Jura, den alten Aranken von Fernen nennt.

Dahin muffen wir jett zurudkehren, wohin auch die zulett berührte Angelegenheit d'Etallonde's, des Berurtheilten von Abbeville, uns ruft. Er hatte fich, wie wir uns erinnern, bem Schickfale seines Genoffen de la Barre durch die Alucit entappen. war unter dem Namen Moribal in den preußischen Dienft getreten und Rand als Kähndrich in Wesel, als Boltaire zu Anfang des Nahres 1767 ihn dem König empfahl, der ihn darauf bin jum Officier machte. Ginige Nahre fpater erbat fich Boltaire Urlaub für ihn, um gemeinschaftlich mit ihm die Umstoßung des gegen ihn ergangenen Todesurtheils zu betreiben, behielt ihn gegen anderthalb Jahre bei fich in Ferney und gewann ihn in ähnlicher Art lieb wie zehn Jahre früher die junge Corneille. Er ließ ihm Unterricht in Geometrie und Befestigungstunft geben und sandte Broben seines Gifers und feiner Geschicklichkeit an ben König, der ihn nach seiner Rudkehr im October 1775 freund= lich empfing und zum Sauptmann im Geniecorps machte.

In Ferney indeß war es um die Zeit, als Morival fich baselbst aufhielt, nicht mehr so lebhaft wie vor gehn Rahren. Boltaire näherte fich den Achtzigen und die Gebrechen des Alters fingen an fich fühlbarer zu machen. Ginen außerlichen Abschnitt hatte auch ein häuslicher Berdruß gemacht, den er im Anfang bes Nahres 1768 gehabt hatte. Bu allen Zeiten hatte Boltaire Arbeiten in seinem Schreibtische, die er der Deffentlichkeit vorenthielt, entweder weil er noch daran bessern wollte, oder weil er fie, wenigstens vorerft, gar nicht für die Deffentlichkeit beftimmt hatte; bei seiner Sorglosigkeit auf der einen und dem Reiz des Gewinnes auf der anderen Seite tam es immer wieder por, daß ihm bergleichen Manuscripte gestohlen wurden, und iebesmal war er barüber höchft aufgebracht. Diesmal hatte ein jüngerer Bariser Schriftsteller, de la Harpe, auf dessen Talent Boltaire viel hielt, und der auch literarisch sein eifriger Anhanger war, sich längere Zeit als Gaft in Ferney aufgehalten, als sich herausftellte, daß Sandschriften fehlten, die niemand anders als la Harpe auf die Seite gebracht haben konnte, und awar mit Beihülfe der fauberen Richte, die schon mehr ihre Sand in dergleichen Geschichten gehabt hatte. Boltaire war über biese Untreue um so mehr entruftet, als unter ben entwendeten Sandschriften die gehäffige Denkschrift über den König von Breuken

1

fich befand, die er jest unmöglich mehr veröffentlicht wünschen konnte. Beide Schuldige mußten sofort aus dem Hause; wofür übrigens Boltaire nach auken in Briefen nur ökonomische und Gefundheitsrücksichten als Gründe angab: die Sorge für Wahrung der hausehre, worein er diesmal auch den literarischen Schildknappen mit einschloß, war ein wirklich nobler Zug in seinem Charakter. Die Nichte follte in Baris bleiben, wo ihr der großmuthige Obeim ein Jahrgehalt von 20,000 Fr. aussette. Sie ware auch gerne bortgeblieben, aber fie mochte die Erbschaft bes Oheims nicht verlieren; fo legte fie fich auf's Bitten und durfte im Berbft 1769 wieder nach Fernen gurudtommen. In der Zwischenzeit nun hatte Boltaire, theils verftimmt über den Mikbrauch seiner Gastfreundschaft, theils aus Rubebedürfnift, feine Wirthschaft febr eingezogen; er hielt nicht mehr bas offene Saus, wie er sonft theils mit Sulfe, theils zur Unterhaltung der Frau Denis gethan hatte.

Nebrigens gerade während der Zeit, als es durch den Abgang der Nichte und verschiedener Gafte fo ftill im Saufe geworden, machte der Alte noch einen Streich, der für einen Jungen au muthwillig gewesen ware. Bei feiner beiteren umganglichen Art ftand Boltaire mit ber Geiftlichkeit, mas ben gefelligen Berkehr betrifft, burchaus nicht in unfreundlichem Berhältnif. Er verbefferte das Einkommen der Pfarrstelle in Ferney. Kamen Mönche dabin, fo maren fie Gafte im Schloffe. Ginen Resuiten. ben er im Elfaß tennen gelernt hatte und ber später in die Rabe von Ferney gekommen war, nahm er in's haus und behielt ihn dreizehn Kahre bei fich. Der Bater Abam war keineswegs ber erfte Mensch, wie Voltaire zu scherzen vflegte, aber er war ein guter Schachsvieler, und Schach bas einzige Spiel, bas Boltaire liebte. Den Kapuzinern ber Nachbarichaft erwies fich bieser so hülfreich und gefällig, daß ihr General zu Rom ihn zum zeitlichen Bater der Kapuziner im Lande Gex ernannte. In der Charwoche des Jahres 1768 nun ließ er fich von einem Monche, ber zum Effen in das Schloß gekommen war, die Absolution geben, um am Sonntag zum Abendmahl zu gehen, was er seiner Stellung als Gutsherr schulbig zu sein glaubte. Diesmal übrigens führte er noch etwas Besonderes im Schilbe. Es war in der letten Zeit im Orte viel gestohlen worden, und da wollte

er den Leuten in der Kirche das Sewissen schaften. In der That also, nachdem er communicirt hatte, begann er eine schwungshafte Rede, worin er die versammelte Gemeinde vor dem Diebstahl warnte und zur Tugend ermahnte. In der Kirche, die er gebaut, meinte er, stünde ihm doch wohl zu, ein Wort zu sprechen. Der Pfarrer aber war anderer Meinung, er berichtete den Vorsall an den Vischof von Annech, zu dessen Sprengel Ferneh gehörte, und dieser verbot nun jedem Pfarrer oder Mönch seiner Diöcese, dem Gutsherrn von Ferneh, ohne seine besondere Erlaubniß, Beichte, Absolution oder Nachtmahl zu ertheilen, bei Strase der Unfähigkeit zu geistlichen Verrichtungen. Das kann lustig werden, sagte Voltaire; wir wollen sehen, wer es gewinnt.

In der Charwoche des nächsten Jahres fah er vom Bette aus, wo er nach feiner Gewohnheit dem Secretair dictirte, einen Rapuziner in seinem Garten spazieren geben, ließ ihn rufen und meinte durch einen blanken Thaler, den er feben ließ, ihn leicht au bewegen, den Kranken im Bette beichten au laffen. ber Kapuziner, des bischöflichen Berbotes eingebent, nahm den Thaler und machte fich mit einer Ausrede davon. blieb zu Bette und ließ den Chirurgen holen. Der fand ihn zwae kerngefund; doch auch nachdem er fich hatte bedeuten lassen, ihn trant zu finden, und nun in seinem Auftrage bem Pfarrer alle Tage anlag, dem Todtfranken die Tröftungen der Religion nicht länger zu verfagen, rührte fich der Bfarrer nicht. nachdem er über acht Tage bas Bett gehütet, laft Boltaire eines Nachts gegen Morgen seine ganze Dienerschaft wecken und burch seinen Secretair eine Erklärung aufsetzen bes Inhalts, daß er durch Fieber gehindert sei, wie er möchte, in der Kirche ju communiciren; bemnach moge der Pfarrer alles dasjenige thun, mas in solchem Nalle die Gesetze des Königreichs vorschreiben; ber Rrante erbiete fich ju jeder Erklärung, die man von ihm verlangen möchte. Auch dies war vergeblich, und ebenfo am folgenden Tage die Sendung eines Juriften, der den Bfarrer für ben Fall fortgefetter Weigerung mit einer Rlage beim Barlament bedrohte; der Pfarrer, zwar diesmal zum Tode erschrocken, rührte fich nicht, bis er eine Weifung von feinem geiftlichen Oberhirten in Händen hatte. Jest erft ließ er den Monch kommen und schickte ihn aut Beichtabnahme, mit einem Glaubensbekenntnig,

das Boltaire erst unterschreiben sollte, in das Schlok. Die Scene. wie der verstellte Kranke fich von ihm das Confiteor und das Crodo vorsagen liek und beides in einer Art nachsagte, daß der Secretair vor der halboffenen Thure fich todtlachen wollte; wie er bann der Unterzeichnung des Glaubensbekenntnisses auszuweichen und durch seine Suada ben guten Monch so zu verbluffen wußte, bak er ihm die Absolution gewährte; wie hierauf der herbei= geholte Bfarrer in der Boraussekung, bas Bekenntnik sei unterfdirieben, ihm vor Reugen das Sacrament reichte; wie endlich nach der Entfernung der Leute der Kranke, Luftig, daß er es boch getwonnen, aus dem Bette fprang und einen Gang im Barten machte: bas gebe ich anheim, bei Wagniere bes Näheren nachaulesen, und beschränke mich auf zwei Bemerkungen. Stellung, die fich Boltaire zu den Gebrauchen seiner Rirche gab. ift von der Art, wie sich in unsern Tagen Manner von ent= sprechender Denkart dazu ftellen, so ziemlich das Gegentheil. Wir laffen uns mit ienen Dingen nur insoweit ein, als wir es ohne bürgerliche Berdrieflichkeiten für uns und die Unfrigen nicht vermeiben können. Voltaire im Gegentheil betrachtete es als Chrenfache, fich von der Geiftlichkeit den Antheil an ienen Nebungen, so lächerlich fie ihm auch im Innern waren, nicht entziehen zu lassen. Und das that er nicht blos um den bürger= lichen Nachtheilen zu entgeben, die fich an folche Ausschließung knüpften, und die damals allerdings noch ungleich bedeutender waren, als fie es heute selbst in der katholischen Kirche sind: sondern dieses Vossensviel mit der Geiftlichkeit, fie zur Spendung ihrer Siebenfachen an ihn ju zwingen, von dem fie wußten, baf ihm dieselben ein Spott waren, machte ihm ein unendliches Ber-Dies bangt mit bem zweiten Buntte zusammen, auf den ich aufmerksam machen wollte. Als er die sveben geschilberte Boffe spielte, hatte Boltaire bas vierundfiebzigfte Jahr gurudgelegt. Run mag man die Sache moralisch beurtheilen, wie man will; aber physisch genommen ist ein Naturell, das in foldem Alter noch zu einer fo beschwerlichen Romodie fich aufgelegt fühlt, gewiß eine merkwürdige Seltenheit.

Auch waren das nur einzelne Späße zwischen Tage und Jahre des angestrengtesten Fleißes hinein. Voltaire arbeitete, wie sein Secretair aus diesen letzten Jahren uns berichtet, in ber Regel 18 bis 20 Stunden des Tages. Er schlief wenig und weckte mehrmals in der Nacht seinen Secretair. Dafür brachte er dann den größten Theil des Tages im Bette zu, aber nicht schlasend, sondern lesend oder dictirend. Er dictirte so schnell, daß die Schreiber kaum zu solgen wußten. Dichtete er an einem Drama, so war er wie im Fieber. "Um Verse zu machen, muß man den Teusel im Leibe haben," sagte er. Er war äußerst ungeduldig mit seinen Arbeiten. Kaum angesangen, sollten sie auch schon fertig, kaum sertig, so sollten sie auch schon in's Keine geschrieben, und wenn nicht besondere Gründe entgegenstanden, auch gedruckt sein.

Heftig, obwohl heiter und freundlich, war überhaupt sein Temberament. Er fonnte febr gornig werben, besonders über hartnäckigen Widerspruch; und doch fagt Wagniere von ihm, Niemand habe fich in vernünftige Gegengrunde fo gutwillig ergeben. War er einmal gegen seine Dienerschaft aufgefahren, fo konnte er nach einigen Stunden durch hintweisung auf seine körperlichen Leiden fich entschuldigen. Besonders liebenswürdig war er im Berkehr mit Damen. Die aahllosen kleinen Gedicht= den an folde, die fich in feinen Werken finden, find zum großen Theil Bouquets, die er im Gespräch ihnen überreichte. Dag er überhaupt in der Unterhaltung ein Birtuos war, haben wir bereits vernommen. Er erzählte mit ungemeiner Lebendigkeit, und seine Antworten waren geiftreich und schlagend. Wurden in der Gesellschaft wichtige Fragen verhandelt, so borte er erft längere Zeit mit gesenktem Saupte still zu und ließ die Sprechenden ihre Gründe erschöpfen; dann erft schien er aufzuwachen, faßte die vorgetragenen Anfichten ordentlich zusammen und gab schlieklich seine eigene. Stufenweise erwärmte er fich babei. aulett schien er nicht mehr derfelbe Mensch au sein, und die Gewalt seiner feurigen Rede rif Alles mit fich fort. So war er auch im Theater. Als Zuschauer saß er anfangs ruhig da; allmählich aber, wie ihn etwas angenehm ober widrig berührte, wurde er unruhig. Hände und Ruße, auch der Stock, fingen an fich zu regen, er ftand halb oder ganz auf, und "fchon! trefflich!" oder "ah, der Tropf! der Henkersknecht!" hörte man ihn halblaut ausrufen. Er war tein angenehmer Theaternachbar, und ftorte bisweilen sogar die Schausvieler. Auch wenn er selbst als

solcher auftrat, spielte ihm seine Lebhaftigkeit manchmal einen Streich. Einst als Lusignan in der Zaire (neben dem Cicero seine Lieblingsrolle), war er in der Scene, wo dieser seine Kinder erkennt, so gerührt und weinte so heftig, daß er den Text vergaß; und da zum Unglück der Soussleur ebenfalls vor Schluchzen nicht einhelsen konnte, so mußte er ein halbes Duhend Berse improvisiren.

Im Effen und Trinken war er überaus makig, bis auf den Raffee, worin er gerne zu viel that. Eine bestimmte Stunde jum Effen hatte er nicht, fo wenig als jum Auffteben ober Schlafengeben. War er in einer Arbeit begriffen, fo mufite man ibn aum Effen mabnen. War Gesellschaft ba, fo blieb er nach bem Mittaasmable in der Regel eine, auch zwei Stunden plaubernd im Salon und jog fich bann bis jum Abendeffen auf fein Rimmer aurud, um au arbeiten: bei iconem Wetter machte er wohl auch eine Spaziersahrt, wozu er bisweilen einige der Berren oder Damen der Gefellschaft mitnahm. Wie es mit seiner Gesundheit stand wissen wir schon: dabei hielt er auf die Aerate nicht viel, sondern suchte durch Diat und Hausmittel sich selbst zu belfen. Die angestrengten Augen wusch er fich fleißig mit kaltem Waffer aus, und ob ihnen wohl während der späteren Nahre im Winter ber Schnee bes Jura viel zu schaffen machte, behielten fie doch ihren Glang und brauchten niemals eine Brille. Bis in fein bochftes Alter war Boltaire außerft reinlich, auch in seiner Rleidung sehr sauber, obwohl er nachgerade hinter der Barifer Mode aurücklieb.

Seit er sich als Grundherr aufgethan hatte, machte Voltaire ein großes Haus. Die innere Einrichtung seiner Schlösser und Landhäuser war bequem und anständig, ohne luguriös zu sein. Aber sowohl die zahlreichen Dienstboten und Arbeiter, die zu beköftigen und zu belohnen, als, in der frühern Zeit besonders, die häusigen Besuche, die zu bewirthen waren und stets reichlich bewirthet wurden, ersorderten beträchtlichen Auswand. Dabei sah er seinen Leuten keineswegs genau auf die Finger; Riemand, sagt Collini, sei leichter zu betrügen gewesen. Seine Einnahmen waren freilich groß, theils aus seinen Besitzungen, theils aus Kapitalanlagen; denn von seinen Schriften bezog er in dieser späteren Zeit nichts mehr, sondern pstegte sie, wenn es Schauspiele waren, an Schauspieler und Schauspielerinnen, andere an

Buchhändler ober bedürftige jungere Schriftsteller zu verschenken. Bor Allem auch in feiner Herrichaft und der Rachbarschaft übte er eine Kille Wohlthatigkeit. Wagniere weiß von einer Reihe folder Spenden zu berichten, die durch feine Sand gegangen waren. Am fruchtbarften wirkte er jedoch durch bas, was er für seine Colonie Kernen that. Sie war bereits im Aufblühen. als im Nahre 1770 blutige Unruhen in der Rachbarftadt Genf eine Anzahl gewerbfamer Familien zur Auswanderung bewogen. Boltaire nahm ihrer etliche und zwanzig in Ferney auf, baute ihnen Säufer und unterftütte fie durch Gelbvorschüffe. gerade jekt, wo seine Colonie einiger Rücksicht von oben, er selbst flüssiger Geldmittel am dringenosten bedurfte, wurde sein und Ferneb's Gonner, ber Bergog von Choifeul, vom Staatsruder verdrangt und feine Ginnahmen ftodten. Die finanziellen Gewaltmaßregeln bes Generalcontroleurs du Terrah entzogen ihm auf einmal 200,000 Fr., die in der Königlichen Bant lagen und auf die er gerechnet hatte. Und bald darauf blieben ihm liberbies die Renten aus. die ihm der Herzog von Richelieu und der Bergog Carl von Würtemberg aus bargeliehenen Gelbern gu bezahlen hatten. Es macht einen eigenen Eindruck, diesen würtembergifchen Bergog, der in den Lebensgeschichten aweier deutschen Dichter, Schubart's und Schiller's, bereits mit ewiger Schmach eingezeichnet steht, als ob es daran noch nicht genug wäre, auch noch in ber Geschichte eines frangbiischen Dichters schlecht angeschrieben zu finden. Boltaire bat feinen koniglichen Gonner Friedrich um Beiftand, und dieser gab auch hier einen Beweis feiner Großherzigkeit. Es konnte ihm nicht unbekannt fein, daß Boltaire die 100,000 Fr., die er bei dem fomabischen Bergog angelegt, geradezu vor ihm, dem Konig, geflüchtet hatte. Es mar im Rahre 1752 geschehen, wo er nach ber Stötung seines Berhältniffes zu Friedrich, in der Angft, dieser konnte ihn mit Sab' und But feftnehmen wollen, feine Belber eilig bei Seite au bringen jucite. Gleichwohl erließ jett der König an Voltaire's Gunften ein bewegliches Schreiben an den Bergog, worin er es ihm als Chrenfache vorftellte, den Lebensabend eines Mannes wie Boltaire nicht durch Sorgen zu trüben; bemerkte indeß gleichzeitig gegen diesen, Seine Durchlaucht vflege jedesmal einen ftarten Aluf auf dem Ohre zu haben, wenn ein Gläubiger fich

hören lasse, und die Drohungen mit den Gerichten werde bei ihm wohl wirksamer sein als die Berusung auf sein Ehrgefühl. Ein Theil der rückständigen Summen wurde doch zuletzt stüffig gemacht. Aber diese ökonomischen Bedrängnisse, zum Theil mit Brocessen verbunden, und außerdem Gesundheitsstörungen, die sich mehr und mehr einstellten — Boltaire erlitt während dieser Jahre verschiedene Ohnmachten und schlagartige Anfälle, während ein Blasenleiden immer beschwerlicher und bedenklicher wurde — trübten seine letzten Jahre und nahmen seinen Briesen einen Theil ihrer sonstigen Munterkeit.

Unter Diefe trübenden Ginfluffe find die literarifchen Streitiakeiten nicht zu rechnen, die Voltaire auch während dieses letten Lebensabidnittes au führen hatte; im Gegentheil gehörten biefe unter die geiftigen Emotionen, die ihm Bedürfnik waren. Den alten Keinden, Freron, la Beaumelle u. f. w., beren erfter erft zwei, ber andere fünf Jahre vor Boltaire felbst vom Schauplat abtrat, war jekt eine Reihe von neuen, die Ronotte und Batouillet. Larcher und Sabatier, die Ribalier und Coas, aur Seite getreten. denen er ebensowenig wie den früheren etwas schuldig blieb. Die Sauptabzahlung an den Erzwiderfacher Freron erfolgte fogar erft jett in dem Luftsviel "Die Schottlanderin" vom Nahre 1760. worin er ihn mit leichter Namensanderung als "Frelon" (Hor= niffe) auftreten ließ. Das Stück wurde auch in's Deutsche überfekt, und so kommt es, daß Leffing in der Samburgischen Dramaturgie eine Anzeige bavon gegeben hat. Er zweifelt nicht, bak ber Dichter durch biefes Stud bem feinbseligen Journaliften einen empfindlichen Streich verfett habe, und fügt hinzu, wir Deutsche. bie von dem Berfonlichen babei absehen, finden doch in dem Frelon die getreue Schilderung einer Art von Leuten, die auch uns nicht fremd sei, denn wir haben unsere Frelons so aut wie bie Frangofen und Englander. Denfelben Werth, eine Menferen-Klaffe au zeichnen, die in der Literatur nicht ausstirbt, fondern mit ihrem Wachsthum fich mehrt, hat der Schwant Boltaire's vom Jahre 1758, "der arme Teufel," wo er fich von einem folden literarischen Abenteurer seine ganze schmachvolle Laufbahn, die ihn unter Anderem auch einmal in Freron's Sold geführt hat, beichten läßt, und ihn zulett, um ihm boch ein ehrliches Brod zu geben, als Bortier in feine Dienste nimmt. Ein wahres Treibjagen endlich stellte Boltaire einige Jahre später, 1764, mit einem gangen Rudel feiner literarischen Reinde, und awar diesmal mit ihren vollen Ramen, an, in einem Gefang, den er nachträalich seiner Bucelle als den achtzehnten ein= verleibte. Sier begegnen die Freron, la Beaumelle, Chaumeix, Sabatier u. A. als Berbrecher, die gefessellt nach den Galeeren transportirt werden, dem Konig Carl, der fie in Freiheit fest, um fie als Solbaten zu gebrauchen; worauf fie über Racht dem König und seinem Gefolge Roffer und Raffen leeren und fich aus bem Staube machen. Gine der barmlofeften von Boltaire's Fehden war die, welche durch die sogenannten Bompianaden bezeichnet ift. Simon le Franc de Bompignan, ebenso eingebildet auf seine literarischen Leistungen wie auf seinen Abel. hatte seine Aufnahme in die frangöfische Atademie als Anlak benutt, um in seiner Antrittsrebe im Marz 1760 gegen die neuere, insbesondere philosophische Richtung der Literatur Loszuziehen. Dafür schüttete nun Boltaire in turzen Friften einen ganzen Sagel von Alugblättern, die Quand, die Si, die Quoi und wie die einfilbigen Partikeln alle lauten, womit er jedesmal die eingelnen Abfate anfing, über ibn aus, die ben Mann gum Gelachter ber Hauptstadt und ber ganzen Boltaire'ichen Lesewelt machten.

Eine Chre widerfuhr Boltaire um jene Zeit, die bei den größten Männern sonst wenigstens ihren Tod abzuwarten pflegt. Im Jahre 1770 tam eine Angahl seiner Berehrer und Berehrerinnen in Baris auf den Gedanken einer Subscription, um burch den beruhmteften Bildhauer der Zeit, Bigalle, ein Standbild Boltaire's in Marmor herstellen zu laffen. Es war auf einen Nationaldank abgesehen, und nur Franzosen sollten, nach ber urfprünglichen Abficht, zu Beiträgen eingelaben werben; aber Voltaire, als in die Freunde davon in Renntnik fetten, fand mehr Befriedigung für seine Gitelfeit barin, wenn auch die auswartigen Fürften, die feine Gonner waren, dazu beigezogen würden. Insbefondere von Friedrich erklärte er fehr derb, biefer fei ihm eine folde Genugthuung — natürlich immer noch für bie Frankfurter Affaire — schuldig. Daß Friedrich, von d'Alembert angegangen, in einem für Boltaire bochft anerkennenden Schreiben seine Geneigtheit bezeigte, that diesem unendlich wohl. und nur mit Mühe hielt ber discretere d'Alembert ihn zurud,

das königliche Schreiben auf der Stelle drucken zu laffen hat er es dem autobiographischen Abrik einverleibt. d 1776 verfafte, und der, mas Friedrich's Charafter und rem baltniß zu ihm betrifft, als ein Widerruf der gehäffigen Schilderung gelten kann, die er in der bis dahin ungedruckten, ihm aber türzlich entwendeten Denkschrift davon entworfen hatte. Rouffeau unterzeichnete seinen Beitrag für das Boltgiredenkmal: baß Boltaire seinen Freunden leibenschaftlich anlag, diesen Beitrag zurlichzuweisen, hat nur ber ein Recht, schlechthin verwerflich zu finden, der fich zu beweifen getraut, daß Jean Jacques' Beweggründe zur Unterzeichnung schlechthin löbliche gewesen. Daß die Statue zu Stande kam und noch heute die Räume des Nationalinftituts in Baris ziert, ift bekannt. Gine Bufte Boltaire's ließ in jenen Nahren Friedrich in feiner Borgellanfabrit zu Berlin fertigen und schickte ihm ein Exemplar zu mit der Inschrift: Immortali.

Gine Altersfreude für Boltaire mar auch die neue beffere Beit, die, vier Jahre vor feinem Ende, mit dem Regierungs= antritt Ludwig's XVI. für Frankreich anzubrechen schien. Ministerernennungen bes jungen Herrschers jubelte er au, wenn ihm auch die Wiederherstellung der alten Parlamente nicht gefiel und die angftliche Frommigkeit des Konigs Beforgniffe erregte. Er pries ihn in einem allegorischen Gedicht: Sesoftris: seinem Bruder, dem Grafen von Provence, suchte er fich durch ein Fest= spiel gefällig zu erzeigen; hauptsächlich aber war Turgot, der ftaatswirthschaftliche Reformer, fein Mann, und er benutte beffen Gewogenheit, um zu bewirken, daß das Landchen Ger fich mittelft einer jährlichen Bauschsumme von den Plackereien der Steuereinnehmer lostaufen durfte. "Wir fteben im goldenen Zeitalter bis an den Hals!" rief er; hatte aber nur gar zu bald Beranlassung, dem Reformminister Turgot bei seiner Entlassung in einem Gedichte, das er "Epiftel an einen Mann" betitelte, seine unwandelbare Sochachtung zu bezeigen.

Ein golbenes Zeitalter von dauerhafterer Beschaffenheit glaubte Boltaire durch seine und seiner Freunde Bemühungen begründet zu haben. "Segnen wir die glückliche Revolution," schreibt er im Jahr 1767 an d'Alembert, "die sich im Laufe der letzten 15 bis 20 Jahre in den Geistern vollzogen hat; sie hat

meine Erwartungen übertroffen." Und ein andermal im gleichen Rahr an benfelben: "Bei Gott, bas Reitalter ber Bernunft ift D Ratur, ewiger Dant fei bir gesagt!" überall jedoch, wo Boltaire seine Freude über diesen Umschwung äußert, fügt er eine bochft bezeichnende Beschräntung hinzu. "Wir muffen aufrieden sein." schreibt er um die gleiche Zeit an denfelben, "mit der Berachtung, worein die Infame bei allen anftändigen Leuten in Europa gefallen ift. Das war Alles, was man haben wollte und was nöthig war. Man hat nie den Anspruch gemacht, Schufter und Magbe aufzuklaren; bas ift Sache der Apostel." Ober, wie er fich früher einmal ausgebrückt hatte: .. Es handelt fich nicht darum, unsere Lakaien zu verhindern. in die Messe oder in die Bredigt zu gehen; es handelt sich darum, die Familienväter der Tyrannei der Betrüger zu entreißen und ben Geift der Dulbung zu verbreiten." Und im Jahr 1769: "Wir werden bald einen neuen himmel und eine neue Erde haben; ich meine, für die anftändigen Leute; denn was den Böbel betrifft, so ift der dummite himmel und die dummite Erde gerade das, was fie brauchen." Anständige Leute und Böbel, honnôtes gens und canaille, find die beiden Menschenklassen, awischen benen nach Boltaire, der auch hier seinem Dualismus treu bleibt. eine unübersteigliche Aluft befestigt ift, so daß nur die einen zum Lichte der Aufklärung berufen, die andern zu bleibender Nacht und Dummheit verdammt find. Zwar fagt er in dem Sermon der Künfzig einmal, das Bolt sei nicht so dumm, als man glaube, man muffe nur ben Muth haben, porwärts au schreiten, es habe schon manches Nahrungsmittel des Aberglaubens entbehren gelernt, so werde es am Ende auch eine reine Sottesverehrung fich gefallen laffen. Allein hier wift ihn offenbar ber homiletische Schwung über die Grenzen seiner wirklichen Hoffnungen hinaus. So äukert er auch im Siècle einmal, die Bernunft muffe auerft in den vorzüglichsten Röpfen begründet fein. dann fteige fie ftufenweise zu den andern hinunter und beherrsche am Ende auch das Volk felbft, das fie awar nicht erkenne, aber wenn es feine Obern gemäßigt febe, es gleichfalls lerne. Auch hier indeffen fieht man leicht, bag, mas zu Gunften ber Bildungsfähigkeit bes niederen Boltes gefagt wird, nur icheinbar ift: es soll sich bilden können nur aus Nachahmung, nicht aus eigner Einsicht.

Dem entsprach auch die politische Denkart Boltaire's durch-Daß er das Berberbliche bes feudalen wie des hierarchischen Regiments erkannte, machte ihn noch lange nicht zum Demo-Reine große Stadt, tein Sandel, teine iconen Runfte, sagt er im Bersuch über die Sitten, unter einer rein feudalen Regierungsform. Den hierarchischen Schaden am katholischen Staate formulirte er als ben Widerspruch, babeim von einem Fremden abzuhängen. Dabei erschien ihm aber auf der andern Seite auch die Gleichheit, wenn fie die Standesunterschiede aufheben, wenn fie mehr sein wolle als Gleichheit aller Bürger vor bem Gefet, als etwas Absurbes und Unmögliches, und von der Republik urtheilte er, es gebe deren nur wenige auf der Welt, und diese verdanken ihr Dasein dem Schuke des Meeres oder der Bebirge; die Menschen seien nur felten werth, fich felbft gu regieren. Die kräftigste Sülfe gegen die Reste des feudalen und bie noch immer verderbliche Macht des hierarchischen Wefens besonders in Frankreich glaubte Boltaire in dem monarchischen Brincip zu finden, und bedauerte nur, daß die Fürsten nicht einfeben, wie auch fie ihrerfeits fich nicht auf die Geiftlichen, fondern auf die Philosophen ftüten müßten. "Man hat nicht daran gebacht," schrieb er 1765 an d'Alembert, "baß die Sache der Könige auch die der Philosophen sei; und doch ift einleuchtend, daß die Weisen, die keine zwei Gewalten annehmen, die vornehmften Stugen des königlichen Anfebens find." Und fpater, im Jahre 1768: "Die Philosophen werden einmal den Fürften alles das wieden verschaffen, was ihnen die Priefter geftohlen haben; aber die Rürften werden darum doch die Philosophen in die Baftille schicken; wie wir die Ochsen schlachten, die unsere Aecker bearbeitet haben." In diesem Sinne war auch Boltaire's Buftimmung ju der Beseitigung der alten Parlamente gemeint gewesen, in denen er mit der Hierarchie einverstandene Semmnisse eines reformirenden Königthums fah. Daß die monarchische Gewalt in Frankreich nichts weniger als reformluftig war, machte ihn nicht irre: anderswo, in Preußen, Rußland, Schweben, war fie es boch; fie konnte es wenigstens werden und war es, wo fie sich selbst verstand: während die geiftliche Herrschaft durch ihr

ganges Wefen zum Gegentheil genöthigt ift. Für die angeftammte französische Regentenfamilie, die Dynastie der Bourbonen, hegte Boltaire eine in ber That lopale Anhanolichteit. Bon feiner Begeifterung für Heinrich IV., seiner Borliebe für Ludwig XIV. ganz abgesehen, hat er selbst ein so unwürdiges und ihm perfönlich so abgeneigtes Glied dieser Dungstie wie Ludwig XV. nicht blos mahrend der Dauer seiner Regierung, sondern auch nach seinem Tobe noch, zu einer Zeit in Schutz genommen, wo es gang ungefährlich geworden war, übel von ihm zu reden. Unter allen Umftänden blieb Boltaire dabei, von unten, von der Masse her, tein Seil zu erwarten: die Fürsten mit den Bhilofobben, mit den Gebildeten überhaupt im Bunde, muffen die neue beffere Zeit heraufführen: "das Bolt." fcrieb er um 1768. "wird immer dumm und barbarifch fein; es find Ochsen, die ein Jod, einen Stachel und Beu brauchen." hier fieht man recht, wie Boltaire, dieser Hauptbegründer einer neuen Zeit, doch mit einem Auke noch auf dem Boden der alten fteht, und wie ihm in diesem Stücke Rouffeau um einen guten Schritt voran ift. In der Erfahrung wird der erftere immer bis auf einen gewiffen Bunkt Recht behalten; aber als Ziel muffen wir mit dem andern baran festhalten, daß alle Menschen die Fähigkeit und den Anibruch haben, wirkliche Menschen zu werden.

Auch die äußeren Welthändel ließ der Alte von Ferney nicht aus den Augen. Wie aufmerksam er früher den Kriegen Ludwig's XV. und Friedrich's folgte, haben wir gesehen. Jetzt war in seiner Nähe Friede, nur aus Polen und der Türkei ließ sich noch Kriegslärm vernehmen. Die Theilung von Polen im Jahre 1772 billigte Voltaire im Interesse der Civilisation; mit besonders reger Theilnahme aber begleitete er die Unternehmungen seiner kaiserlichen Gönnerin Katharina gegen die Türken. Er wünsche, schrieb er 1769 an Friedrich, daß diese barbarischen Türken unverzüglich aus dem Lande der Kenophon, Sokrates, Plato, Sophokles und Euripides gejagt werden möchten. Man sollte einen allgemeinen Kreuzzug gegen sie unternehmen; statt dessen überlasse man die ganze Last der Kaiserin. Friedrich ermangelte nicht, Boltaire mit dem Widerspruch zu schrauben, worin solche kriegerische Trompetenstöße mit seinen sonstigen

Friedenspredigten stünden; aber Boltaire ließ sich nicht irre machen und fuhr fort, die Türken aus Europa zu wünschen.

Schon im Jahre 1775 hatte Friedrich an Boltaire scherzend geschrieben, man hore, er werbe demnächst nach Baris und Berfailles gehen, um von Ludwig XVI, mit dem Lorbeer gekrönt au werden. In der That erzählte man fich freundliche Aeußerungen der Königin und der Bringen über Boltaire; fie verlauteten auch in Fernen, und während Boltaire mit brufenbem Ohre barnach hinhörte, fucte die Richte Denis den lockenden Schall zu verftarten. Seit es fo einsam geworden war im Schloffe zu Ferney, langweilte die leere Berfon fich fast zu Tode. Mit des Ontels hingang hatte fie gehofft, als reiche Erbin nach Baris zurückzukehren und dort ihren Nachsommer noch recht zu genieken: aber ber Ontel machte immer noch teine Unftalt abaugeben, während fie felbst aus dem Spätsommer nachgerade in den Spatherbst getreten war. Es blieb nichts übrig, als ihn zu veranlaffen, daß er felbst nach Paris mitging. Ihn hiefür zu ftimmen boten fich der Nichte jest eben zwei tüchtige Bundes-Mit Zuftimmung des Oheims hatte fie vor zwei Nahren ein Fräulein Baricourt, die Tochter eines mittellosen Officiers, ju fich genommen, und biefe hatte fich im December 1777 mit einem Marquis de Billette, einem verdorbenen Menschen, der sich aber als Schöngeift bei Voltaire beliebt gemacht hatte, verheirathet. Das junge Baar hielt fich noch im Schlosse auf und arbeitete jett mit der Richte ausammen, den Greis au der bebenklichen Reise zu bewegen. Man ließ fich Briefe aus Baris und Versailles schreiben, worin von nichts als Hulb allerhöchfter Bersonen berichtet war. Das blieb auf Boltaire nicht ohne Wirkung, doch schlug es noch nicht durch. Nun schickte er eine neue Tragodie, Frene, die Frucht seines dreiundachtzigsten Jahres, nach Baris, und da wufte man ihn glauben zu machen, fie würde gewiß nicht aut gegeben werden ohne seine personliche Begenwart. Die Bartlichkeit für ben bramatischen Spatling entfchied. Die Reise nach Paris wurde beschloffen. Aber nur auf feche Wochen. Die Colonie in Fernen war auch ein Lieblinaskind, und fie konnte ben Bater noch nicht entbehren.

Am 5. Februar 1778 reifte Boltaire, nachdem die Nichte mit den Villette's schon zwei Tage früher vorausgegangen war, XL mit seinem Secretair von Fernen ab. Der Abschied von seinen Colonisten war ein trauriger, es gab Thranen von beiben Seiten. Auf der weitern sechstägigen Reise war dann aber der alte Berr ungemein aufgeräumt: er plauberte und liek fich porlesen. las auch felbst und schlief bazwischen, und auf den Stationen hatte er gar zu gerne seinem Begleiter ein Räuschen angehängt. man an der Barriere von Baris nach Contrebande fragte, aab er jur Antwort, es fei teine da als er felbft. Es war ber 10. Februar Rachmittags halb 4 Uhr: man fuhr am Hotel des Marquis de Villette un, und Boltaire war so rüstig, daß er sich icon nach einer Stunde zu Ruk aufmachte, um feinen alten Freund Argental aufzusuchen. Das Erfte, was er von diesem erfuhr, war der Tod feines ebemaligen Schillers, des Schaufvielers le Rain: Boltaire fchrie laut auf bei der Nachricht: fie traf ihn wie ein übles Borzeichen bei seinem Eintritt in Baris.

Als das Gerückt von Boltaire's Ankunft sich in der Stadt verbreitete, füllte fich der Salon des Hauses mit Besuchen und wurde nicht mehr leer. Gedichte und Adressen liefen ein, Deputationen wurden angemelbet, die Schauspieler tamen, um wegen Bertheilung der Rollen für Frene Rücksprache zu nehmen. Boltaire ließ fich mit jedermann freundlich ein, sagte den Leuten bubiche geistreiche Dinge, sie waren bezaubert, er berauscht. Wenn er fich auf der Strafe zeigte, war er der Gegenstand allgemeiner hulbigung. Alte zeigten ihn ihren Rindern; insbesondere mas er als Bertheidiger der Kamilie Calas gethan, war unvergeffen. Reben dem Berdienst und der Würde des weltberlihmten Greises war es aber auch das Seltfame seines Aufzugs, was Aufmerksamkeit erregte. Ein rothes Rleid, mit hermelin gefüttert, schwarze ungevuderte Lockenverrücke, auf dem Rovfe eine rothe vierectige Müte, gleichfalls mit Belg befett, das war die Tracht einer verfcwundenen Zeit. Dazu die alte Rutfche, die er von Fernen mitgebracht hatte: azurblauer Grund mit golbenen Sternen: der Emphreumswagen biek fie bei den Wikigen von Baris.

Indessen, während die Hauptstadt auf diese Weise dem Langentbehrten Mitbürger ihre Huldigung brachte, lauteten von Bersailles her die Rachrichten nicht so, wie die vorgewiesenen Briefe erwarten ließen. Man war dort über Boltaire's Ankunft be-

treten. Den einen war fie unangenehm, die anderen fekte fie in Berlegenheit. Die Gunft der letteren war ohne foliden Rern. Bei Marie Antoinette war es die Lusternheit der gekrönten Evastochter nach der verbotenen Frucht, oder vielmehr war ja nun Gelegenheit, den alten Erkenntniftbaum felbft au feben: ber elende Artois meinte jett als junger Buftling in Boltaire den rechten Mann zu haben, wie er funfzig Nahre später als Ronig im erschöpften Greifenalter fich an die Bfaffen bing; ber Graf von Brovence hielt fich kalt und negativ wie immer: da erscheint des Königs bornirter Widerstand noch achtungswerth: es war doch Gefinnung dabei, und was konnte er dafür, daß die Natur ihm nicht mehr Geift, die Erziehung nicht mehr Ginficht gegeben batte? Es biek, er habe in den Registern der Berhaftsbefehle feines Borgangers nachsuchen laffen, ob fich kein Actenftuck finde. das Voltaire den Aufenthalt in Baris bestimmt verbiete: es sei aber nichts zu finden gewesen. Natürlich regte fich auch die Geiftlichkeit. Der Pfarrer von St. Sulvice, in deffen Kirchsviel das Hotel Villette lag, begehrte Zutritt zu Voltaire, wurde aber vor ber Sand noch fern gehalten. Gin höchft verdächtiger Fanatiter, ber wirklich au ihm eindrang und ihn aur Beichte nothigen wollte, mußte mit Gewalt entfernt werden. Ein Abbe Gaultier, Exjesuit und Raplan der Incurabeln, bot ihm seine geist= lichen Dienste an und murbe porgelaffen. Gin auter Schafskopf. sagte Boltaire.

Um jene Zeit hielt sich Benjamin Franklin als Abgesandter der neuen nordamerikanischen Republik in Paris auf. Auch er kam, Boltaire seine Ehrsucht zu bezeigen; er brachte seinen Enkel mit und bat sür ihn um den Segen des Patriarchen. Dieser legte die Hand auf das Haupt des knienden Knaben und sprach die Worte: "Gott, Freiheit, Toleranz" über ihn aus. Aber auch die du Barry kam, ihm aufzuwarten; und warum nicht? waren es doch kaum fünf Jahre, daß er sie als Egeria des jetzt hochseligen Ruma (vormals Trajan) besungen hatte. Dazwischen die Schauspieler, um ihre Kollen mit ihm einzuüben, und in den Ruhestunden allerlei Racharbeit an der Irene und einigen anderen Stilden, die er zum Zwecke der Aufführung herrichten wollte.

Das alles war ganz schön, ware nur Voltaire nicht demnächst vierundachtzig Jahre alt, gebrechlich und seit Jahren an eine ganz andere Lebensart gewöhnt gewesen. Ginen so alten Baum verpstanzt man nicht, wenn man nicht will, daß er zu Grunde gehe, sagte Tronchin, sein verständiger Arzt. Aus ländslicher Einsamkeit in das Gewühl der Hauptstadt, aus behaglichem Stillleben in unaushörliche gesellige Aufregung geworsen, bekam Boltaire nur gar zu bald die Folgen zu empfinden. Die Beine schwollen ihm an vom vielen Stehen, und etwa vierzehn Tage nach seiner Ankunft übersiel ihn im Bette bei'm Dictiren ein heftiges Blutbrechen. Ein Abersaß wirkte günstig; doch dauerte das Blutspeien noch einige Wochen sort. Der Kranke sollte nicht sprechen, keine Besuche zu ihm gelassen werden; aber diesem Berbote wurde wenig nachgelebt. Er bedurfte der tiessen Kuhe; statt dessen war oft Streit und Geschrei in seiner Krankenstube, weil die Haußgenossen über den Arzt, dem er sich anvertrauen sollte, nicht einig waren.

Gleichzeitig mit dem Arzte hatte Voltaire nach dem Abbe Gaultier verlangt; benn er wolle nicht, außerte er, daß man feinen Leichnam auf den Schindanger werfe, wie den der armen Lecouvreur. "Sie kennen den Zweck, um beffen willen ich Sie habe rufen lassen," sagte er, als am 2. März der Abbe sich ein= geftellt hatte; "wenn es Ihnen gefällig ift, machen wir das kleine Geschäft auf der Stelle ab." Der Abbe hörte seine Beichte. verlangte aber ein schriftliches Bekenntniß; Boltaire ftellte es ohne Anstand aus. Darin erklärte er, was er schon öfter erklärt hatte, er wolle sterben in der heiligen drift-katholisch-apostolischen Rirche, in der er geboren sei, im Bertrauen, daß die göttliche Barmherzigkeit ihm seine Sünden vergeben werde; und sollte er der Kirche Aergerniß gegeben haben, so bitte er Gott und fie um Berzeihung. Darauf gab ihm der Abbe die Absolution und Voltaire händigte ihm eine Note von 600 Livres für die Armen bes Rirchiviels ein. Ueber die Schwäche feines Herrn, ein foldes Bekenntniß auszustellen, war der aute Wagniere, der uns diese Vorgänge als Augenzeuge beschrieben hat, außer sich und begriff bie philosophischen Freunde Voltaire's nicht, die damit einverftanden waren, ja die ihm, wie namentlich d'Alembert, ausdrucklich dazu gerathen hatten. Wagniere war Protestant, war Freimaurer, und was freies Denken in Religionssachen betrifft. tein ungelehriger Schüler feines herrn: aber von dem, mas ein Mann

seiner Ueberzeugung und seiner Würde schuldig sei, hatte er eine andere Borstellung als dieser. Einige Tage vorher hatte er ihn gebeten, ihm genau zu sagen, was unter so ernsten Umständen seine wirkliche Denkart sei. Voltaire ließ sich Schreibzeug geben und schrieb die Worte, die noch heute die Pariser Bibliothek ausbewahrt:

"Ich sterbe in Anbetung Gottes, in Liebe zu meinen Freunden, ohne haß gegen meine Feinde und mit Ber-wünschung des Aberglaubens.

28. Februar 1778.

Boltaire."

Das war allerdings, mit alleiniger Ausnahme der Stelle von ben Feinden, worin ihm nicht zu trauen ift, ebenso gewiß Boltaire's wahre Gefinnung, als das dem Abbe ausgestellte Betenntniß mit derfelben gar nichts zu schaffen hatte: und es ift nichts verkohrter, als wenn die Kirchlichen dieses Bekenntnif als Beweis dafür geltend machen, daß mit Boltaire in feiner letten Rrankheit eine Sinnesänderung vorgegangen sei. Wer diesem Vorgeben Glauben schenkt, ftütt fich auf die Erfahrung, daß ( nicht felten die ärgften Religionsspötter in ihren letten Stunden noch zum Rreuze friechen. Aber Boltaire hatte über die chriftliche Religion nicht blos gespottet, sondern auch geforscht und gedacht, und sein Spott war nur das Ergebnik diefes Nachbentens auf der einen und seines muthwilligen Raturells auf ber andern Seite. Auch glaubte er ja mit dem Chriftenthum nicht alle Religion aufzugeben. Nichts fteht fester als die That= fache, daß Boltaire an seinen religiösen Ueberzeugungen, nach ihrer verneinenden wie nach ihrer bejahenden Seite, keinen Augenblick irre geworden ift. Dies erhellt fehr bestimmt auch aus dem weiteren Verlaufe der Beichtscene. Rach der Absolution wollte ber Abbe dem Kranken auch noch das Abendmahl reichen, aber biefer machte ihn aufmerksam, daß er noch immer Blut speie; "und da muffen wir uns doch in Acht nehmen," fagte er, "das des lieben Gottes mit dem meinigen zu vermischen." Freunde, der einige Tage später ihn fragte, ob er also wirklich gebeichtet habe, erwiederte er: "Je nun, Sie wiffen ja, wie es bier au Lande augeht; man muß ein wenig beulen mit den

Wölfen; und wenn ich an den Ufern des Ganges ware, wollt' ich mit einem Ruhschwanz in der Hand sterben."

Voltaire erholte fich wieber und fuhr am 30. März erft nach der Atademie, die ihn mit hohen Ehren empfing und auf ben Blat des Directors fich feten ließ; bann in's Theater, wo Die Frene gum fechsten Dale gegeben werben follte. Bor beiden Häusern war der Zudrang ungeheuer; man brachte ihm Soch's, man flieg auf seinen Wagen, und als er vor dem Theater am Arme des Marquis de Villette ausgeftiegen war, konnte er trok ber Wachen, die ihm Raum zu schaffen suchten, taum den Gingang gewinnen. Auch innen brangten fich die Leute, besonders bie Damen, ihn von Nahem zu feben, seine Rleider zu berühren. Die Königin war in der Over und wollte von da in's Schauspiel tommen; man fagte, ein Billet des Konigs, das ihr in der Oper zugeftellt worden, habe fie davon abgehalten. Mittlerweile bereiteten Bublitum und Schausvieler dem Dichter eine Apotheose. In der Loge wurde er felbft, auf der Buhne feine Bufte mit einer poetischen Anrede befrangt, mabrend die Boch- und da capo-Rufe nicht enden wollten. "Man erstickt mich unter Rosen!" fagte der tieferschütterte Greis.

In Versailles, wo man in der Schloficapelle vor dem König gegen Boltaire predigte, erregten diese Triumphe deffelben große Unaufriedenheit, und Boltaire, der nun deutlich fah, wie die Berhältniffe lagen, dachte um so ernstlicher an die Rücktehr nach Kerneb. Darin bestärkte ihn sein Secretair, der freilich auch Weib und Kinder daselbst hatte, doch zugleich aus redlicher Sorge für das Leben feines Herrn; gang einverftanden mar Tronchin, der jett in Paris anfässige Genfer Arat, und auf derfelben Seite ftand ber wackere Dupuits, der fich um jene Zeit ebenfalls in Baris befand. Außer fich war aber die Richte: "ift es moalich?" rief fie aus, "er will wieder nach Fernen zurud, und ich foll ihn noch einmal dahin begleiten!" Dit ihr verbunden waren die Villette's; aber auch wohlmeinende Freunde Boltaire's, die nur feinen Gefundheitszustand nicht geborig in Rechnung nahmen, wirkten in der gleichen Richtung: wie b'Alembert, wenn er die frangöfische Akademie veranlagte, ihn für das nächste Bierteljahr zum Director zu mahlen; wie die Freimaurer ber Loge ju ben neun Schweftern, die ihm eine feierliche Aufnahme bereiteten. So ließ er sich bestimmen, in der Straße Richelieu ein im Bau begriffenes Haus zu kaufen; doch auf zwei Monate wenigstens wollte er erst nach Fernen zurücklehren, um dort seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Das mußte verhindert werden; denn wer konnte wissen, ob der lang gewohnte Ausenthalt ihn nicht bleibend sesthalten würde?

Auf die Setzereien der Geiftlichkeit gegen Boltaire hatte der Rönig geantwortet, ber alte Mann werbe ja boch nächstens nach Ferney heimtehren, und fo moge man ihn in seinem Verftedte rubia fterben laffen. Statt beffen ließ fich jest die Richte von einem hofmann ein Billet foreiben mit ber nachricht, wenn Boltaire Baris verließe, fo würde ihm auf dem Juke ein Berbot nachfolgen, es je wieder zu betreten: dieser frankenden Makregel tonne er nur badurch entgeben, daß er bleibe. Jest entschloß er sich dazu, und damit er bei dem Entschlusse bliebe, wurde Wagniere, bessen Bureben zur Seimkehr man fürchtete, nach Ferneb geschickt, um die nothiaften Baviere dort zu holen. Dag er so geschwind nicht wieder tam, und bestimmt nicht mehr bei'm Leben seines Herrn, dafür wurde gleichfalls gesorgt. Es fehlen uns also von hier an, d. i. vom 1. Mai, seine genauen Rach= richten; wir wiffen nur, was er felbft fpater, bei feiner Ruckehr nach Baris, erfuhr, und was aus Briefen und Aufzeichnungen Underer zu entnehmen ift.

Darnach warf sich Boltaire mit Eiser in das ihm übertragene Amt eines Director's der französischen Akademie. In lebhafter Ansprache und Berhandlung setzte er den Beschluß durch, das Wörterbuch derselben neu zu bearbeiten, wovon er selbst den Buchstaden A übernahm. Als ihm zu so angestrengter Arbeit die Kraft versagte, suchte er diese ungeduldig durch übermäßigen Genuß von Kasse zu steigern, und wie er hiedurch sein altes Blasenübel verschlimmert sühlte, meinte er die Schmerzen durch selbstverordnete Arzneien, insbesondere durch eine Opiumtinktur zu stillen, die aber nur dazu beitrug, seinen Organismus vollends zu zerrütten. Ueber den weitern Berlauf der Krankheit und die letzten Tage und Stunden Boltaire's scheinen die Berichte d'Alemberts, der ihn öfter besuchte, und Tronchin's, des zu spät herbeigerusenen Arztes, sich zu widersprechen. Kach des Erstern aussihrlichem Schreiben an den König von Preußen über Bol-

taire's Ende batte diefer feit dem Genuffe des Opium in beftanbiger Betaubung gelegen, die nur durch einzelne lichte Augenblicke unterbrochen war, während deren er sich, im Uebrigen milb und rubig, beklagte, daß er nach Baris gekommen sei, um zu fterben; nach Wagniere's späteren Erfundigungen auch, daß er von aller Welt verlaffen fei, da man feinen treueften Diener von ihm entfernt hatte und den Notar, nach dem er verlangte, nicht zu ihm ließ. Dagegen fpricht Tronchin in einem Brief an Bonnet von furchtbarer Aufregung des Sterbenden, er vergleicht fein Ende einem Gewitter, er erinnert an die Aurien des Orest. Allein, wenn man d'Alembert als Freund und Gefinnungsgenoffen Boltaire's apologetischer Milberung verdächtig halt, so gibt fich Tronchin durch die Verficherung, Voltaire's Ende hatte ihn, wenn bies nöthig gewefen, in feinen Grundfaken noch bestärfen muffen, als einen Mann zu erkennen, ber beffen Grundfake für verderblich hielt und außer diefer Borftellung heraus spricht. übrigens stimmen beide Berichte überein, mas gerade d'Alembert ausdrücklich fagt, daß Boltgire ungern gestorben fei. Aber wenn boch auch Tronchin als bas, was ben Sterbenden in seinen letten Tagen umtrieb, nicht etwa Gewissensbisse ober Bollenschrecken, fondern die fige Ibee des akademischen Borterbuches namhaft macht, fo zeigt fich uns beutlich, daß, was den arbeitsamften aller Menschen am leben festhielt, eben die füße Gewohnheit des Wirkens und Schaffens war, von der er fich nicht trennen mochte. Etwas Aehnliches war ja auch bei Goethe in seinen letten Zeiten au beobachten: nur daß, was bei ihm, vermöge der tiefen Sarmonie feines Wefens, in hoffenber Reftanation fich löfte, bei Boltaire, dem jene Sarmonie fehlte, die Geftalt einer Saft und Ungeduld angenommen haben mag, die einen peinlichen Eindrud machte.

Als man sah, daß es mit ihm zu Ende ging, holte man ben Abbe und den Pfarrer. Der Erstere sprach einige Mahnungen zur Geduld; der Andere aber fragte mit erhobener Stimme den Leidenden, ob er an die Gottheit des Erlösers glaube; worauf Boltaire sich abwendete mit den Worten, man möge ihn in Frieden sterben lassen. Das ersolgte denn auch zwei Tage darauf, am 30. Mai 11½ Uhr in der Nacht. Bor sieben Jahren hatte

Boltaire einmal an Friedrich geschrieben: "Ich stückte den Tod nicht, der sich mir mit starken Schritten nähert; aber ich habe eine unsiberwindliche Abneigung gegen die Art, wie man in unserer heiligen römisch-katholischen apostolischen Kirche stirbt. Es scheint mir äußerst lächerlich, daß man sich ölen läßt, um in die andere Welt zu gehen, wie man die Achsen seines Wagens schmieren läßt, wenn man auf die Reise geht. Diese Thorheit und Alles was damit zusammenhängt ist mir so zuwider, daß ich versucht bin, mich nach Neuschatel bringen zu lassen, um das Vergnügen zu haben, in Ihrem Gebiete zu sterben." Und noch vor wenigen Monaten, im Rovember 1777, hatte er demselben geschrieben: "Ich bin heute 84 Jahre, und ich habe mehr Abneigung als je gegen die letzte Delung und die, welche sie ertheilen." Sie ist ihm auch wirklich erspart geblieben.

Boltaire hatte fich in Fernen eine Grabftätte an seine Kirche angebaut, später jedoch verordnet, in seinem Badezimmer daselbst beigesett zu werden. Aus Gründen, die nicht erhellen, ließen die Angehörigen diese Verordnung unberücksichtigt; aber in Varis verfagte der Bfarrer, des Rüdhalts von oben ficher, das Begrabniß. Auf eine Rlage bei'm Parlament mochte es die Familie nicht ankommen laffen, sondern zog vor, die Leiche, nachdem fie erst einbalsamirt worden, so eilig und still als möglich nach der Abtei Scellieres unweit Tropes in der Champagne zu bringen, beren Commendatur-Abt Boltaire's Reffe, der Rath Mignot, Hier wurde fie nach einem feierlichen Tobtenamt am 2. Juni in der Alosterkirche begraben. Daß man Ursache zur Gile gehabt, zeigte fich alsbald; benn kaum war die Leiche unter bem Boden, als ein Erlaß des Bischofs von Tropes einlief, der das Begräbniß unterfagte. Das Berbot tam jett zu fpat; Voltaire hatte der Clerisei auch im Tode noch einen Streich gespielt.

Als die Kunde von Voltaire's Tode erscholl, war König Friedrich in den Borbereitungen zum bairischen Erbsolgekriege begriffen. Dies hielt ihn indeß nicht ab, im Lager von Schahlar und hernach in Breslau eine Gedächtnißrede auf ihn zu versfassen, die am 26. November desselben Jahres in der Akademie zu Berlin zum Bortrage kam. Als sechs Jahre später die bos-

haften Aufzeichnungen über das Privatleben des Königs von Preußen, die Voltaire zwar nicht veröffentlicht, aber doch verfaßt hatte, erschienen, soll Friedrich sie höchst gleichmüthig aufgenommen haben. Er mochte sich dessen erinnern, was er vor 24 Jahren, als Voltaire in einem Briefe vom Sterben sprach, ihm geantwortet hatte: "Sie werden das Vergnügen haben, auf meinem Grabe ein boshaftes Couplet zu machen; ich werde nicht böse darüber werden und ertheile Ihnen dasür zum Voraus Absolution."

Boltaire hatte in seinem Testamente seine Nickte Denis zur Universalerbin eingesetzt, seine übrigen Verwandten durch Legate abgefunden; Mad. Denis verkaufte schon nach einem Vierteljahre das ihr verhaßte Ferney an den Marquis de Villette, der es auch nicht lange behielt. Der Ort, der Nachhülfe seines Gründers beraubt, sant bald wieder in seine srühere Armseligseit zurück. Die 68 jährige Universalerbin heirathete im nächsten Jahre einen gewissen Duvivier. Voltaire's Vibliothek kaufte die Kaiserin Katharina und ließ sie durch Wagniere nach Petersburg bringen, an dem sie auch durch Aussetzung eines lebenslänglichen Gehaltes dassenige that, was Voltaire zu thun versäumt hatte oder verhindert worden war.

Seine Leiche lag eilf Jahre in der Aloftergruft zu Scellieres, als in Baris die Revolution zum Ausbruche kam', und zwei Jahre später, im Mai 1791, die Nationalversammlung die Bersetung der Refte Boltaire's, augleich mit denen seines Gegners Rouffeau, nach der zum Bantheon umgewandelten Genovefenfirche beschloß. Aber nach neunundzwanzig Jahren machte ber Umidmung der Reiten das Bantheon wieder zur Genovefenkirche. und die beiben unheiligen Leichen wurden aus der Gruft unter ber Rirche in ein Gewölbe unter ber Borhalle gebracht. Doch bereits nach zehn Jahren tam die Julirevolution und gab den vielumgetriebenen Gebeinen ihre alte Statte wieber. Uebrigens lief später einmal die Nachricht durch die Zeitungen, es sei von biefen bamals nichts mehr zu finden gewesen; bei der Bersetzung unter der Restauration habe die Geistlichkeit Kalk darauf schütten laffen, um fie ganglich zu vertilgen. Sie hätte damit wider Willen den Antichrift ihrem Chriftus gleichgestellt,

ber ja auch keine irdischen Reste auf der Erde zurückgelassen haben soll.

Uns bleibt freilich, wenn wir auf das Leben Boltaire's einen betrachtenden Ruckblick werfen, von seinem Wefen ein ftarker Erbenreft in der Sand, und awar ein folder, von dem wir mit ben Engeln im zweiten Theile des Rauft sagen muffen: "Er ift nicht reinlich." Und dies nicht blos fo, wie wir auch bei ben ebelften Menschen gewiffe Mangel finden, die wir der Schwachbeit der menfchlichen Natur zu gute halten muffen: bei Boltaire handelt es fich neben ben Schwachheiten auch um Bosbeiten, und biese Fleden, weit entfernt, im Glanze seiner Borguge zu verichwinden, treten diesen gegenüber nur defto greller berbor und geben feiner Erscheinung ein ungleiches unheimliches Licht. Wenn fich, wie wir in ber Spiftel Juda lefen, um den Leichnam Mofis ber Erzengel Michael mit dem Teufel zankte, fo hat fich der Bank hoffentlich balb zu Gunften des erfteren entschieben; wenn über den Leichnam Boltaire's ein abnlicher Streit fich entsponnen haben follte, fo ift zu vermuthen, daß er bis heute noch nicht ausgetragen ift. Daß, um mit den Worten bes Dichters ju reden, sein Charakterbild in der Geschichte noch immer ein schwankenbes ift, liegt freilich jum guten Theil an der Parteien Bunft und Sag, die es verwirrt haben; feinen tieferen Grund hat es aber boch in den Widersprüchen, die fich in dem Wesen bes Mannes finden, und die fich uns im Bisherigen unangenehm genug aufgebrängt haben.

Und auch die Lösung des Räthsels hält nicht Stich, bei der sich König Friedrich zulett beruhigt zu haben scheint: das Talent von dem Charakter zu trennen, alles Licht auf das erstere, allen Schatten auf den letzteren fallen zu lassen, zu bedauern, daß ein so großer Geist ein so kleiner Mensch gewesen sei. Damit ist dem Talente zu viel, dem Charakter zu wenig eingeräumt. Auch Boltaire's Talent hat seine Mängel, wie sein Charakter sein Gutes hat, und merkwitzbigerweise stehen die Fehler wie die Borzüge der einen Seite mit denen der anderen im Zusammenhang. In dem langen Register der Borzüge eines Schriftstellers, die Goethe aufzählt, vermißt er an Boltaire nur zwei;

Tiefe und Bollenbung; Schiller meinte, er hätte auch noch das Gemüth hinzufügen können. Allein das Gemüth gehört auf die Seite des Charakters und entspricht hier ungefähr dem, was auf Seiten des Talents die Tiefe bezeichnet. In Bergleichung mit den genannten beiden deutschen Männern fehlt es dem Franzosen ebenso als Schriftfteller an Tiefe, wie es ihm als Menschen an Gemüth sehlt. Und die Bollendung in der Aussführung, die Goethe an dem Schriftsteller vermißte, ist am Menschen die Reinheit, die Sauberkeit des Charakters, die an Boltaire gleichsalls zu vermissen ist.

Bu weit inden durfen wir diese Barallele amischen bem Schriftsteller und dem Menschen in Boltaire nicht treiben. überhaupt bas Talent in seinen Leiftungen leichter zu faffen und au beurtheilen ift als ein Charatter in feinen Aeugerungen, fo ift dies auch bei ihm der Fall. Daß mit der Geiftestlarheit nicht immer auch Geiftestiefe, mit der Gewandtheit und Anmuth ber Form nicht immer auch beren Bollendung verbunden ift. wiffen wir aus aahlreichen Beisvielen, und es fällt uns nicht ein, barin einen Widerspruch zu sehen. Wenn wir hingegen benfelben Mann neben leidigen Proben von Sabsucht und Geis ebenso entichiedene Beweise von Freigebigfeit und Grofmuth geben feben: wenn wir benfelben, ben ber Unblick bes Unrechts aum ichonften menschlichen Mitgefühle ftimmt und aur aufopfernoften Thatigfeit treibt, ein andermal durch eine Berlegung feiner Gitelfeit oder feines Intereffes jur tleinlichften unverföhnlichsten Rachfucht aufgestachelt finden; wenn wir ihm in einzelnen Källen ebensowenig bas Brabicat ber Gutmuthigfeit versagen. als in anderen das der Bösartigkeit ersparen können: so ist auch dies awar keineswegs unerhört, aber es fällt uns schwer, es ausammenaudenken und über einen Charatter, in dem es beifammen ift, ein sicheres Urtheil zu fällen. Der platonische Sokrates fagt einmal, er prufe fich felbft, ob er wohl ein Thier sei, noch verschlungener und ungethümer als Typhon, oder ein zahmeres und einfacheres Wefen, das einer göttlichen und reinen Natur theilhaftig geworden. Bon Boltaire muffen wir leiber sagen: er gehörte zu der ersteren Klasse; oder das Stück göttlicher Natur, das ihm nicht fehlte, war doch in das dämonische und typhonische Gewirre bis jum Unlösbaren verschlungen.

Merkwürdig übrigens: so räthselhaft uns Voltaire's Charatter bleibt, wenn wit ihn als Menschen für fich, als biographisches Object betrachten, fo klar wird uns der Mann, sobald wir ihn in den geschichtlichen Zusammenhang hineinstellen, dem er an-Es ift uns viel leichten, anzugeben, was er gefollt und was er geleistet hat, als was er gewesen ift. So seltsam es flingt, einen Mann wie Voltaire mit einem Ausbruck aus ber Sprache der Frommen zu bezeichnen, fo tommt uns doch. wenn wir ihn in seinem Nahrhundert betrachten, unwillfürlich die Borftellung eines göttlichen Rüftzeuges in den Sinn. überhaupt bergleichen gibt, so hat es nie ein beffer zugerichtetes und leiftungsfähigeres gegeben. Wir verfteben darunter gang einfach und natürlich eine Geiftesanlage, die, an fich schon unter ben Bedingungen einer gewiffen Zeit erzeugt, fich nach beren Gigenthumlichkeiten und Bedürfniffen ausbildet, und nun den letteren, die sie in sich fühlt, abzuhelfen sucht. Je begabter und zeitgemäß begabter ein folches Individuum ift, ie vollständiger es die Bildungselemente feiner Zeit in fich aufgenommen hat und je lebhafter es beren Bedürfnisse mitempfindet, defto tiefer und umfassender wird es wirken. Das alles war bei Boltaire in ausgezeichnetem Mage der Fall. Und von hier aus ergibt fich bann auch für seine Nehler ein anderer Gefichtspunkt. Sie erscheinen theils als natürliche Wirkungen seiner Zeit und ihrer Berbildung, theils sogar als Mittel zu ihrer Umbildung. die Zeit bedurfte, war nicht ein reines ruhiges Licht, sondern ein flakerndes funkensprühendes Teuer. Es war jest nicht darum zu thun, eine neue Wahrheit aus den Tiefen der Natur und des menschlichen Geiftes herauf zu holen, fondern die erkannte au verbreiten, fie für die weitesten Rreise verftandlich und anziehend zu machen, und ganz befonders Alles, was ihre Ausbreitung hinderte, das Berlebte und Berrottete, Dikbrauche und Vorurtheile, aus dem Wege zu raumen. Erfteres geschieht am besten burch leichten anmuthigen Bortrag, Letteres burch Scherz und Spott: und wer war in beidem ein größerer Meifter als Boltaire? Das Geschäft muß aber auf vielen Bunkten angegriffen, und die Anläufe in immer wieder anderer Art zur Abwechselung wohl auch einmal mit ftürmender Leidenschaft unabläffig wiederholt werden: wer war vielgeftaltiger, allgegenwärtiger, unermüdlicher als Boltaire? Wie ware aber diefe Beweglichkeit ohne Reixbarkeit möglich, wie ware mit dem Spott und Hohn, dem Born und bak, ein ruhiger Ernft, eine würdige Saltung vereinbar gewesen? 3ch fage nur, daß felbft Boltaire's Fehler aum Theil Mittel für fein Wirten, ich fage nicht, baß fie barum teine perfonlichen Tehler gewesen find. Daß fie bies in der That waren, zeigt fich barin, daß fie fich als folche be-Unter seiner Gitelfeit, Rachsucht, Sabsucht hat ftraft baben. Boltaire felbft am meiften gelitten. Er lebte felten im Bollgefühle seiner Araft, seines Wirkens, seines Werthes; die meifte Beit seines Lebens mar er in der Bein um untergeordnete, oft gang unwürdige Awede befangen. Er ift, wie wir alle, nur so weit glüdlich gewesen, als er gut gewesen ift.

Um so ruchaltloser können wir nun aber, nachdem wir wiffen, daß ihm für das, was verwerflich an ihm war, die Strafe nicht geschenkt worben ift, uns ber Bewunderung feiner Beiftesgaben, ber Anertennung feiner Leiftungen überlaffen. Er hat fein Pfund nicht vergraben, sondern damit gewuchert, wie — mit seinem Bermögen. Er hat gearbeitet wie Benige, und Arbeit verdient immer Hochachtung. Gewirkt aber hat er wie noch Wenigere, und da er auch für uns gewirkt hat, verdient er vor Bielen unfern Dank. Er hat die Atmosphäre des menfclichen Denkens von einer Menge fauler Dunfte befreit. Manche Teffel, die das menschliche Leben beengte, bat er gesprengt oder doch angefeilt. Sein Standpunkt ift wohl nicht mehr der unfrige, wir haben Fortschritte weit über ihn hinaus, gemacht; aber wir hatten fie fo fonell und ficher nicht machen konnen, wenn nicht feine scharfe Art uns die Bahn gebrochen batte. Andere find nach ihm gekommen, die geleiftet haben, was ihm nicht verlieben war; Deutsche, Broteftanten, haben der Menschbeit gegeben, was von dem Frangofen, auf dem Boden des Ratholicismus erwachsen, nicht berlangt werden durfte. es ein richtiger Inftinkt des franzöfischen Bolles gewesen ift, im Bantheon neben Boltaire als feine erganzende Sälfte den im Leben ihm fo widerwärtigen Rouffeau aufzuftellen: fo wird im Elyfium unfer beuticher Leffing fich nicht weigern burfen, ben ihm moralisch so wenig achtbaren, poetisch so wenig zusagenden Dichter des Mahomet als seinen frangösischen Mitarbeiter anzuerkennen. Gebachte doch Schiller, als er sich mit dem Plan eines epischen Gedichts über Friedrich den Großen trug, darin vorzüglich auch Boltaire als "den freien Denker" zu verherrlichen. Kurz Gretchen mag an der Physiognomie desjenigen, den sie so ungern in der Gesellschaft ihres Heinrich sieht, noch so viel auszusehen haben: Faust hat doch Recht, wenn er meint, es müsse auch solche Käuze geben; und daß dem Herrn unter den Geistern die verneinen der Schalk am wenigsten zur Last ist, hat er ja selbst gesagt.

Beilagen.

XI.

• 

# Erfte Beilage.

# Das Mittagsmahl des Grafen Boulainvilliers.1)

Bon Boltaire.

Neberjegung.

## Erftes Gefpräch.

Bor Tijde.

Der Abbe Couet. Wie, Herr Graf, Sie glauben, die Philosophie sei der Menscheit ebenso nütlich, wie die römisch-katho-lische apostolische Religion?

Der Graf von Boulainvilliers. Hit's Erste erstreckt die Philosophie ihr Reich über die ganze Welt; Ihre Kirché dagegen herrscht nur über einen Theil von Europa, und hat noch dazu viele Feinde. Dann aber müssen Sie mir auch zugeben, daß die Philosophie tausendmal heilsamer ist als Ihre Religion, so wie sie seit langer Zeit gestbt wird.

<sup>1)</sup> S. oben, S. 179. Das Gespräch: Le diner du comte de Boulainvilliers ließ Boltaire im Jahre 1767 zuerst ohne Namen eines Berfassers brucken, bann, ba er als solcher vermuthet wurde, schrieb er es einem St. Hacinthe zu, ber es schon 1728 in Holland habe brucken lassen. Mit ben sämmklichen Personen des Gesprächs hatte er noch als süngerer Zeitgenosse gelebt. Der Graf Boulainvilliers war 1722, der Abbe Couet 1736, der Abbe be St. Pierre 1743, Freret 1749 gestorben. Der Graf war Verfasser verschiedener Werke über französsische Geschichte, aber auch einer Biographie Mohammeds und einiger Schriften über Leben und Lehre des Spinoza, die er nur um Widerlegungen hervorzurussen geschrieben haben wollte. Daneben hatte er indes auch eine Liebhaberei für das Horoscopstellen, und hatte

Der Abbe. Sie sehen mich in Erstaunen. Was verstehen Sie benn unter Philosophie?

Der Graf. Ich verstehe barunter die vernünftige Liebe zur Weisheit, gestührt durch die Liebe zu dem ewigen Wesen, das die Tugend belohnt und das Berbrechen bestraft.

Der Abbe. Run wohl; ift es nicht eben bas, was unsere Religion verkündigt?

Der Craf. Wenn es das ift, was Sie verkindigen, so sind wir einig, ich bin ein guter Ratholit, Sie sind ein guter Philosoph; gehen wir darum nicht weiter, weder Sie noch ich. Entehren wir unsere fromme und heilige Philosophie weder durch Sophismen und Ungereimtheiten, welche die Bernunst beleidigen, noch durch unbändige Begier nach Ehren und Reichthümern, die alle Tugenden verunreinigen. Horen wir nur auf die Wahrheiten und die mäßigen Rathschläge der Philosophie, dann wird diese Philosophie die Religion als ihre Tochter annehmen.

Der Abbe. Mit Ihrer Erlaubniß, biefes Gespräch riecht etwas zu start nach bem Scheiterhaufen.

Der Graf. So lange Sie nicht aufhören, uns von Scheiterhausen vorzureden und sich angezündeter Scheiterhausen an der Stelle von Gründen zu bedienen, werden Sie nur Heuchler und Schwachtöpse zu Anhängern haben. Die Ueberzeugung eines einzigen Weisen ist doch ohne Zweisel mehr werth als die Blendwerke der Schelme und die knechtische Unterwerfung von tausend Dummköpsen. Sie haben mich gestragt, was ich unter Philosophie verstehe; ich frage Sie jetzt: was verstehen Sie unter Religion?

Boltaire prophezeit, er werbe im 32. Jahre sterben. Freret, mit bem Grasen befreundet, war ein Bolyhistor, ber besonders über die dristliche Urgelchichte sehr freie kritische Ansichten hatte. Cou et, Canonicus von Rotredame und Großvicar des Cardinals Roailles, war dem Verfasser des Gesprächs zweimal undequem in den Weg getreten. In jungen Jahren hatte er ihm eine Geliebte fromm, mithin abtrünnig gemacht, wovon die Epstre a Mad. de G\*\*\* Zeuguiß gibt, und später hatte er ihn in eine angebliche Wundergeschichte, die Voltaire als Forscher interessirt hatte, in einer ihm unangenehmen Weise hineingebracht. Der Abbé de St. Pierre endlich war ein philanthropischer Schwärmer, besonders durch sein Project eines ewigen Friedens bekannt, von dem übrigens mehr als ein Traum unterdessen in Erstüllung gegangen ist.

Der Abbe. Ich würde viel Zeit brauchen, um Ihnen alle unfere Glaubenslehren auseinanderzuseten.

Der Graf. Das spricht schon sehr gegen Sie. Sie brauchen bide Bücher, und ich brauche nur vier Worte: Ehre Gott, sei gerecht.

Rie bat unfere Religion bas Gegentheil gefagt. Der Abbe. 3ch wünschte wohl, in Ihren beiligen Schriften Der Graf. teine gegentheiligen Borftellungen zu finden. Jene graufamen Borte: "Nothige fie herein zu kommen," 1) die man fo barbarifch mißbraucht; und die: "Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, fondern bas Schwert;"2) und außerbem noch bie: "Wer bie Rirche nicht hort, foll gehalten fein als ein Beibe und Bollner;"3) biefe und noch bundert abnliche Grundfake erschreden ben gefunden Berftand und die Menschlichkeit. Gibt es etwas Sarteres und Gehäffigeres als jene andere Rebe: "Ich fpreche zu ihnen in Gleichniffen, baf fie nicht feben, ob fie es schon feben, und nicht verfteben. ob fie es schon horen" ?4) Ift das die Art, wie die ewige Beisheit und Bute fich ausspricht? Der Gott ber gangen Welt, ber Mensch geworben ift, um alle Menschen zu erleuchten und felig zu machen, bat ber fagen konnen: "Ich bin nicht gefandt benn nur zu ben verlorenen Schafen von dem Saufe Ifrael,"5) b. h. für ein kleines Land von bochstens breifig Meilen? Ift es möglich, bag biefer Bott, bem man die Ropifteuer abforbern lagt, gefagt haben tann. feine Junger haben nichts zu bezahlen, benn die Konige nehmen die Steuern nur von den Fremden, und die Rinder feien frei ?6)

Der Abbs. Diese Reden, die Anstoß geben konnen, find burch ganz anders lautende Stellen erklärt.

Der Graf. Gerechter Himmel! Was ist das für ein Gott, ber einen Commentar nöthig hat, und den man beständig für und wider sprechen läßt? Was ist das für ein Gesetzeber, der nichts geschrieben hat? Und was sollen vier heilige Bücher, deren Absassungszeit unbekannt ist, und deren so wenig erwiesene Berfasser sich aus jeder Seite wiedersprechen?

Der Abbe. Alles das läßt sich in Ginklang bringen, sag' ich Ihnen. Aber Sie werden mir wenigstens zugestehen, daß Sie mit der Bergpredigt sehr zufrieden sind.

<sup>1)</sup> Luc. 14, 23. 2) Matth. 10, 34. 3) Matth. 18, 17. 4) Luc. 8, 10. 3) Matth. 15, 24. 6) Matth. 17, 25 f.

Der Graf. D ja; man behauptet, Jejus habe gejagt, man follte die verbrennen, die ihren Bruder Racha beigen,1) wie Ihre Theologen jeden Tag thun. Er fagt, er fei getommen, das Gefet Mofis zu erfüllen,2) bas Ihnen ein Abscheu ift. Er fragt, womit man falgen folle, wenn bas Salg bumm geworden fei.3) Er fagt, felig seien die Armen an Geift, benn bas himmelreich fei ihr.4) No weiß auch noch, daß man ihn fagen läkt, das Weizenkorn muffe in der Erde verfaulen und erfterben, um Frucht zu bringen;5) bas himmelreich fei ein Senftorn.6) es fei ein auf Bucher ausgeliebenes Rapital;7) man folle feine Bermandten nicht zu Tische laben, wenn fie reich feien.8) Bielleicht hatten biefe Ausbrucke einen gang anftanbigen Sinn in ber Sprache, worin man fagt, bag fie vorgetragen worden. 3ch nehme Alles an, was Tugend einflößen tann; boch haben Sie bie Gute, mir ju fagen, mas Sie von biefer anderen Stelle halten: "Gott ift's, ber mich gebilbet hat. allenthalben, ift in mir; tonnte ich wagen, ihn zu beflecken burch ftrafbare und niedrige Sandlungen, durch unreine Worte, burch schmähliche Begierben? Möchte ich boch in meinen letten Augenbliden au Gott fbrechen tonnen : O mein Berr, mein Bater! bu haft gewollt, daß ich leibe, ich habe gelitten mit Ergebung; bu haft gewollt, daß ich arm fei, ich habe die Armuth auf mich genommen; bu hast mich in Riedrigkeit gesetzt, und ich habe die Groke nicht gewünscht; bu willft, bag ich fterbe, ich bete fterbend bich an. Ich verlaffe biefes großartige Schauspiel mit Dant gegen bich, bag bu mich babei zugelaffen haft, um die wundervolle Ordnung zu betrachten. womit bu die Welt regierst."

Der Abbs. Das ist bewundernswerth; in welchem Kirchenvater haben Sie dieses göttliche Bruchstück gefunden? bei St. Cyprian, bei St. Gregor von Razianz, oder bei St. Cyrill?

Der Graf. Rein, es sind die Worte eines heidnischen Sklaven Ramens Spictet, und der Kaiser Marc Aurel hat nie anders gedacht als dieser Sklave.

Der Abbe. Ich erinnere mich in ber That, in meiner Jugend moralische Borschriften in heibnischen Autoren gelesen zu haben, die großen Eindruck auf mich machten; ich will Ihnen sogar gestehen,

<sup>1)</sup> Matth. 5, 22. 2) Watth. 5, 17. 3) Matth. 5, 18. 4) Matth. 5, 8. 3) Joh. 12, 24. 9) Matth. 13, 31. 7) Matth. 25, 14 ff. 8) Luc. 14, 12.

daß die Gesetze bes Zaleucus, bes Charondas, die Rathschläge bes Confucius, die Sittengebote bes Zoroafter, die Grundfate bes Pothagoras mir von ber Beisheit jum Beften bes menfchlichen Gefchlechts Dictirt zu fein schienen; mir tam es por. Gott habe biefe großen Manner eines reineren Lichtes gewürdigt als gewöhnliche Menschen. wie er bem Virail mehr Wohllaut verlieb, bem Cicero mehr Beredtfamkeit, bem Archimed mehr Scharffinn als ihren Zeitgenoffen. war betroffen von biefen großen Tugendlehren, die bas Alterthum uns hinterlaffen hat. Aber am Ende wuften boch alle biefe Leute nichts von Theologie, fie kannten ben Unterschied nicht awischen Cherubim und Seraphim, zwischen ber wirtsamen Unabe, ber man wiberfteben tann, und ber gureichenden, die aber nicht gureicht; fie wukten nicht, daß Gott gestorben ift, und daß, mabrend er für alle gekreuzigt worben, er bennoch nur für einige gekreuzigt worben ift. Ah, mein herr Graf, wenn die Scipio, Cicero, Cato, die Epictets und Antonine gewußt hatten, daß ber Bater ben Sohn gezeugt und nicht geschaffen bat: bag ber beilige Geist weber gezeugt noch geichaffen ift, fondern ausgeht bald vom Bater, balb vom Sohne; daß ber Sohn Alles hat, was bem Bater angehört, daß er aber bie Baterschaft nicht bat: wenn es, fage ich, ben Alten, unsern Deiftern in Allem, vergonnt gewesen ware, hundert Wahrheiten von folcher Rlarbeit und folder Starte ju ertennen; mit Ginem Worte, wenn fie Theologen gewesen waren, welche Bortheile hatten fie bann nicht ben Menschen verschafft! Die Consubstantialität vor Mem, Berr Graf, die Transsubstantiation, find fo fcone Sachen! Batte es boch bem himmel gefallen, daß die Scipio, Cicero und Marc Aurel diese Bahrheiten ergrundet hatten: fie hatten Grofivicare feiner erzbischöflichen Unaben ober Syndics ber Sorbonne werben tonnen.

Der Graf. Wohlan, sagen Sie mir auf's Gewissen, unter uns und vor Gott, ob Sie glauben, daß die Seelen dieser großen Männer am Spieße steden, in Ewigkeit geröstet von den Teuseln, in Erwartung, ihre Leiber wiederzuerhalten, die dann mit ihnen ewig gebraten werden sollen, und das alles darum, weil sie nicht Syndics der Sorbonne und Großvicare Seiner Gnaden des Herrn Erzbischoss haben werden können?

Der Abbe. Sie setzen mich ba in große Berlegenheit. Denn "außer ber Kirche ist ja kein Heil."

Des himmels Gunft ift nur für uns und unfersgleichen.

"Wer die Rirche nicht hort, ber foll als ein Beide ober Bollner gehalten fein." Scipio und Marc Aurel haben bie Rirche nicht gehört, fie haben bas Tribentiner Concil nicht anerkannt: ihre Seelen werben also ewig gebraten werben, und einft, wenn ihre Leiber aus ihrer Rerftreuung in Die vier Elemente wieder aufammengebracht find, werben fie gleichfalls ewig gebraten werben mit Richts tann Marer fein, wie nichts gerechter fein ibren Seelen. tann: bas fteht feft. Auf ber anderen Seite ift es freilich febr hart, Sofrates, Ariftides, Bythagoras, Epictet, Die Antonine, lauter Menschen, beren Leben rein und musterhaft war, in Ewigkeit brennen au laffen, und dagegen die emige Seligkeit auguerkennen ber Seele und dem Leibe von Franz Ravaillac, der als auter Chrift geftorben ift nach richtiger Beichte und versehen mit einer wirksamen ober zureichenden Gnabe. 3ch bin etwas in Berlegenheit in biefer Sache: benn genug, ich bin Richter über alle Menschen : ihre ewige Seligteit ober Berbammnig hangt von mir ab, und ich hatte boch einigen Widerwillen, Ravaillac felig zu machen und Scipio zu verdammen. Eines troftet mich, bas ift, bag wir Theologen aus ber Bolle gieben konnen wen wir wollen; wir lefen in den Acten der heiligen Thekla. einer großen Theologin, Schulerin bes heiligen Paulus, Die fich in einen Mann verkleidete, um ihm zu folgen, daß fie ihre Freundin Naconilla aus ber Solle erlöfte, die bas Unglud gehabt hatte, als Beibin zu fterben. Der große St. Johannes Damascenus berichtet, ber große St. Macarius, berfelbe, ber burch feine heißen Gebete ben Tob des Arius von Gott erlangte, habe eines Tages auf einem Rirchhofe ben Schabel eines Beiben über feine Seligfeit befragt; ber Schabel antwortete ihm, bag die Gebete der Theologen die Berbammten unendlich erquiden. Endlich wiffen wir gang ficher, bag ber große Bapft St. Gregor bie Seele bes Raifers Trajan aus ber Bolle gezogen hat: bas find schone Exempel ber Barmberzigkeit Gottes.

Der Graf. Sie find ein Spahvogel; so ziehen Sie denn durch Ihre heiligen Gebete Heinrich IV. aus der Hölle, der ohne Sacrament wie ein Heibe dahingesahren ist, und bringen Sie ihn in den himmel zu Ravaillac, der mit richtiger Beichte gestorben ist; mein Bedenken ist nur, wie beide zusammen leben und welches Gesicht sie einander machen werden.

Die Grafin bon Boulainbilliers. Das Effen wirb

kalt; eben kommt auch Herr Freret; setzen wir uns zu Tische, Sie können nachher aus der Hölle ziehen wen Sie wollen.

# Bweites Gefpräch.

#### Neber Tijd.

Der Abbe. Ah, gnädige Frau, Sie effen Fleisch an einem Freitag, ohne ausdrückliche Erlaubniß vom gnädigen Herrn Erzbischof vder von mir! Wissen Sie nicht, daß das ein Bergehen gegen die Kirche ist? Bei den Juden war es nicht erlaubt, vom Hasen zu essen, weil er damals wiederkäute und keine gespaltenen Klauen hatte; 1) es war ein entsetzliches Verbrechen, vom Jrion und Greissgeier zu genießen. 2)

Die Grafin. Sie scherzen immer, herr Abbe; sagen Sie mir boch gefälligst, was ein Jrion ift?

Der Abbe. Das weiß ich nicht, gnäbige Frau; aber ich weiß, baß, wer am Freitag einen Flügel Huhn ohne Erlaubniß von seinem Bischof ißt, statt sich mit Salm und Stör vollzustopsen, eine Todslünde begeht; daß seine Seele brennen wird in Erwartung seines Leibes, und wenn sein Leib nachkommt, sie beibe mit einander brennen werden in alle Ewigkeit, ohne verzehrt zu werden, wie ich so eben gesagt habe.

Die Gräfin. Sicherlich ift nichts so vernünftig und so billig; es ist ein Bergnügen, in einer so weisen Religion zu leben. Wünschen Sie einen Flügel von diesem jungen Rebhuhn?

Der Graf. Rehmen Sie auf mein Wort; Jesus Christus hat gesagt: "Esset was man euch anbietet".3) Essen Sie, essen Sie, und lassen sich durch salsche Scheu nicht abhalten.

Der Abbe. Ah, vor Ihrer Dienerschaft, an einem Freitag, ben Tag nach dem Donnerstag! sie würden es in der ganzen Stadt herumsagen.

Der Graf. Also haben Sie mehr Achtung vor meinen Lakaien als vor Jesus Christus?

<sup>1) 5</sup> Moj. 14, 7. 2) Ebenbaj. B. 12. 13. 3) Suc. 10, 8.

Der Abbe. Es ist wahr, unser Heiland hat von dem Unterschiede zwischen Fast- und Fleischtagen nichts gewußt; aber wir haben unser Bestes gethan, seine ganze Lehre umzuändern; er hat uns ja alle Sewalt auf Erden und im Himmel gegeben. Wissen wohl, daß in mehr als einer Provinz es noch kein Jahrhundert her ist, daß man die Leute, die zur Fastenzeit Fleisch aßen, zum Strange verurtheilte? Ich kan Ihnen Beispiele ansühren?

Die Grafin. Mein Gott, was ift das erbaulich! und wie Nar fieht man, daß Ihre Religion göttlich ift!

Der Abbs. So göttlich, daß in demfelben Lande, wo man die aushenken ließ, die Eierkuchen mit Speck gegessen hatten, die verbrannt wurden, die den Speck auß einem gespickten Huhn entsernten, und daß die Kirche es auch jeht noch manchmal so macht; so weiß sie sich den verschiedenen Schwachheiten der Menschen anzubequemen.

— Zu trinken!

Der Graf. Da fallt mir ein, herr Großvicar, gestattet Ihre Rirche, bag man zwei Schwestern heirathe?

Der Abbe. Beide auf einmal? nein; aber bie eine nach ber andern, je nach Bedürfniß, nach Umständen, je nachdem man dem römischen Sofe Gelb bezahlt und Protection findet; benn, merken Sie wohl, Alles andert fich immerfort und Alles hangt von unferer beiligen Rirche ab. Die beilige jubifche Rirche, unfere Mutter, bie wir verabscheuen und die wir doch immer anführen, findet es gang gut, daß ber Patriarch Jatob die beiben Schweftern auf einmal beirathet; fie verbietet im britten Buch Mofis, mit ber Wittme bes Bruders fich au vermählen,1) im fünften verordnet fie es ausdrücklich,2) und die Sitte von Jerufalem gestattete, die eigene Schwester ju beirathen; benn Sie wiffen, bag, als Amnon, ber Sohn bes teufchen Rönigs David, seine Schwefter Thamar schwächte, diese auchtige und gewitigte Schwefter ihm fagte: "Mein Bruder, thue mir teinen Schimpf an, fondern verlange mich jur Che von unferem Bater, ber wird mich bir nicht verfagen."3) Doch um auf unfer göttliches Befet in Betreff ber Beirath bon zwei Schwestern ober ber Frau bes Bruders juridgutommen, fo wechfelt die Sache mit ben Zeiten, wie ich Ihnen bereits gesagt habe. Unfer Papft Clemens VII. magte nicht, die Che des Königs von England heinrich VIII, mit ber

7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 18, 16. <sup>2</sup>) 25, 5. <sup>3</sup>) 2 Sam. 13, 12 f.

Wittwe seines Bruders, des Prinzen Arthur, für ungültig zu erklären, aus Furcht, Carl V. möchte ihn ein zweites Mal gesangen setzen und obendrein für einen Bastard erklären lassen, wie er es wirklich war. Aber Sie dürsen als gewiß annehmen, daß in Shesachen, wie auch in allen andern, der Papst und des herrn Erzbischofs Gnaden Alles machen können, so lange sie die stärkeren sind. — Zu trinken!

Die Grafin. Aber wie, herr Freret, Sie antworten nichts auf diese schönen Reden, Sie sagen nichts?

Freret. Ich schweige, gnädige Frau, weil ich zu viel zu sagen hätte.

Der Abbe. Und was könnten Sie sagen, mein Herr, das im Stande wäre, zu erschüttern das Ansehen, zu verdunkeln den Glanz, zu entkrästen die Wahrheit unserer Mutter, der heiligen römischetatholischen apostolischen Kirche? — Zu trinken!

Freret. Nun wahrlich, ich könnte fagen, daß Sie Juden und Gögendiener seien, die uns zum Besten haben und unser Gelb einstecken.

Der Abbé. Juden und Gögendiener! Sie bedienen fich da ftarker Ausbrude.

Freret. Ja, Juden und Gögendiener, weil Sie mich dazu zwingen. Guer Gott, ist er nicht als Jude geboren? ist er nicht beschnitten worden wie ein Jude? hat er nicht alle jüdischen Gebräuche erfüllt? lasset ihr ihn nicht mehrmals sagen, man müsse dem Sesehe Mosis gehorchen? hat er nicht im Tempel geopsert? Eure Tause, war sie nicht ein jüdischer Brauch, aus dem Orient entlehnt? Ist nicht noch jetzt das jüdische Passahsest das vornehmste eurer Feste? Singet ihr nicht seit mehr als 1700 Jahren nach einer höllischen Musit die jüdischen Lieder, die ihr einem jüdischen Zaunkönig zuschreibet, der ein Käuber, Chebrecher und Mörder, dabei aber ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Leihet ihr nicht auf Pfänder zu Kom in euren Judenanstalten, die ihr monti di pieta nennet? und verkauset ihr nicht ohne Enade die Pfänder der Armen, wenn sie nicht auf den Termin bezahlt haben?

Der Graf. Er hat Recht. Es ist nur Eins, was euch sehlt von dem jüdischen Gesetz: ein gutes Jubeljahr, ein wahres nämlich, wodurch die Herren wieder in den Besitz der Ländereien kamen, die sie Thoren genug waren euch zu schenken in den Zeiten, da ihr ihnen weismachtet, Elias und der Antichrist werden kommen, die

Möchten fie bor allem errothen über die Weiffagungen, die in ihre Evangelien eingerudt find. Ift es möglich, bag es noch Menfchen gibt, die einfaltig und feige genug find, um nicht von Unwillen ergriffen zu werben, wenn Jejus bei Lucas vorherfagt: "Es werben Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und bas Meer und die Wafferwogen werden braufen, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da tommen follen auf Erden, benn auch ber himmel Arafte werben fich bewegen. Und alsbann werden fie feben des Menfchen Sohn tommen in den Wolken mit groker Kraft und Herrlichkeit. Wahrlich, ich fage euch', bieg Geschlecht wird nicht vergeben, bis daß es alles geschen."1) Sicher ift es unmöglich, eine Weiffagung zu finden, Die beftimmter, ausstührlicher, und babei entschiedener falich mare. mußte verrudt fein, um die Behauptung ju wagen, fie fei erfüllt und des Menschen Sohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit wirklich gekommen. Wie kommt es, bag Baulus in feinem Brief an die Theffalonicher biefe lächerliche Weiffagung burch eine andere bekräftigt, die noch abenteuerlicher ift? "Wir, die wir leben und mit euch reben, werben hingerlicket werden in den Wolfen. bem herrn entgegen in ber Luft" u. f. f. 2) Man barf nur wenig unterrichtet fein, um zu wiffen, daß die Lehre von dem Ende biefer und dem hervorgang einer neuen Welt ein hirngespinnft mar, bas bamals fast bei allen Bollern Gingang gefunden hatte. biefe Meinung bei Lucrez im vierten [fünften] Buche. Sie finden fie im erften Buche von Ovid's Metamorphofen. Beraklit hatte ichon lange vorher gesagt, diese Welt werde vom Teuer verzehrt werden. Die Stoiter hatten diese Traumerei angenommen. Die Judenchriften, beren Machwerte die Evangelien find, ermangelten nicht, eine fo allgemein geltende Lehre fich anzueignen und zu Rute zu machen. Redoch da die Welt noch lange fortbestand und Refus mahrend bes erften Jahrhunderts ber Rirche nicht in ben Wolfen tam mit großer Macht und Gerrlichkeit, fo fagten fie, es werbe im zweiten Jahrbundert geschehen; fie berhießen es hierauf für bas britte, und bon Jahrhundert zu Jahrhundert hat diese Narrheit fich erneuert. Die Theologen haben es gemacht wie ein Marktschreier, den ich am Ausgang des Pont-neuf auf dem Quai de l'école gesehen habe: er zeigte

<sup>1)</sup> Luc. 21, 25 ff. 1) 1 Theff, 4, 17.

L

ber Menge gegen Abend einen Sahn und etliche Maichen Baliam: Meine herren, fagte er, ich werbe meinem Sahn ben Robf abschneiben und ihn den Augenblick barauf in Ihrer Gegenwart wieder lebendig machen; vorher jedoch muffen Sie mir meine Flaschen abtaufen. Es fanden fich immer Leute, Die einfältig genug waren, es au thun. So will ich benn meinem Sahn ben Ropf abichneiben. fuhr ber Marktschreier fort: indessen, ba es spät ist und eine folche Operation den hellen Tag verdient, so soll es morgen geschehen. Zwei Mitalieber ber Atademie ber Wiffenschaften hatten bie Reugier und die Beharrlichkeit, wiederzukommen, um zu feben, wie der Marktschreier fich aus ber Sache ziehen würde; die Poffe dauerte acht Tage hintereinander: aber die Boffe der Erwartung des Endes der Welt in der Christenheit hat acht ganze Jahrhunderte gewährt. Rach allem biefem, mein herr, führen Sie uns noch die jubifden ober driftlichen Beiffagungen an!

Freret. 3ch rathe Ihnen nicht, von den Bunbern des Mofes vor Leuten zu reben, die schon Bart am Rinn haben. Wenn alle biefe unbegreiflichen Wunder geschehen waren, hatten die Aegyptier in ihren Geschichtsbüchern babon gesprochen. Das Andenten an jo viele wunderbare Thatfachen, die die Natur in Erstaunen fegen, hatte fich bei allen Bölkern erhalten. Die Griechen, die von allen Fabeln Aegyptens und Spriens unterrichtet waren, hatten bas Gerücht von biefen übernatürlichen Sandlungen bon einem Ende ber Welt jum andern erschallen laffen. Aber tein Geschichtschreiber, weder ein griechischer, noch ein sprischer ober agptischer, bat ein Wort bavon gefagt. Flavius Josephus, ein so guter Batriot und eingefleischter Jube er auch ift, biefer Josephus, ber fo viele Zeugniffe zu Gunften des Alterthums feiner Nation gesammelt hat, auch er hat keines finden konnen, bas die 10 aapptischen Blagen, den trockenen Durch= gang burch bas Meer u. f. f. bezeugte. Sie wiffen, bag ber Berfaffer bes Bentateuchs noch immer ungewiß ift: welcher verftandige Mensch wird je auf die Gewähr, ich weiß nicht welches Juden, fei es Egra ober ein anderer, an so erstaunliche, ber ganzen übrigen Belt unbefannte Bunder glauben tonnen? Selbft wenn eure fammtlichen judischen Propheten taufendmal diefe befremdenden Ereianiffe angeführt hatten, ware es immer noch unmöglich, ihnen Blauben beiaumeffen: aber es ift ja tein einziger unter biefen Bropheten, ber die Worte des Pentateuchs über diese Maffe von Wundern anführte. nicht einer, ber im minbeften auf bas Einzelne biefer Borfalle fich einließe: erklären Sie dieses Stillschweigen so gut Sie konnen. benten Sie auch, baß es fehr gewichtiger Beweggrunde bedurft hatte, um fo die gange Ratur umgutehren. Welchen Grund, welchen Untrieb tonnte ber Gott ber Juben bagu haben? war es, fein kleines Bolt au begunftigen? ibm ein fruchtbares Land au geben? Warum gab er ihm ba nicht Aegypten, statt Bunder zu thun, wovon die meiften, wie Sie felbft fagen, von Pharao's Rauberern gleichfalls gethan wurden? Wozu durch den Bürgengel alle Erftgeburt Aegyptens umbringen und alle Thiere fterben laffen, damit die Afraeliten, 630,000 ftreitbare Manner ftart, wie feige Diebe fich flüchten konnten? Warum ihnen das Bette des rothen Meeres öffnen, damit fie in einer Bufte hungers fterben möchten? Sie bemerken bas Ungebeure diefer abgeschmadten Thorheiten: Sie haben zu viel Berftand, um fie anzunehmen und um ernstlich an die driftliche Religion zu glauben, die auf judischen Betrug gegründet ift. Sie fühlen bas Lächerliche der platten Antwort, daß man an Gott keine Fragen stellen, in die Tiefe seines Rathschlusses fich nicht eindrängen durfe. Rein, man darf Gott nicht fragen, warum er die Läuse und die Spinnen erschaffen habe, ba wir ficher find, bag es Läuse und Spinnen gibt, wenn wir auch nicht wiffen, warum; aber wir find nicht ebenso ficher, daß Moses seinen Stab in eine Schlange berwandelt und Aegypten mit Läufen bedeckt hat, obichon die Läufe bei seinem Volle einheimisch waren: nicht an Gott stellen wir Fragen, wir stellen fie an die Thoren, die es magen. Gott reden au laffen und ihm bas Unmaß ihrer Narrheiten zu leiben.

Die Gräfin. Wahrhaftig, mein lieber Abbe, ich rathe Ihnen ebensowenig, von den Wundern Jesu zu sprechen. Der Schöpfer der Welt sollte sich zum Juden gemacht haben, um Wasser in Wein zu verwandeln bei einer Hochzeit, wo Alles bereits trunken war? 1) er sollte vom Teusel auf einen Berg gesührt warden sein, von dem man alle Reiche der Welt übersieht? 2) oder würde er den Teusel in die Leiber von 2000 Schweinen geschickt haben in einem Lande, wo es gar keine Schweine gab? 3) hätte er einen Feigenbaum verdorren lassen, weil er keine Feigen trug, als gar nicht die Zeit sür Feigen war? 4) Glauben Sie mir, diese Wunder sind ganz ebenso lächerlich

<sup>1)</sup> Joh. 2 10. 2) Matth. 4, 8. 3) Matth. 8, 32. 4) Marc. 11, 13.

wie die des Moses. Gestehen Sie offen, was Sie im Grunde des herzens davon benten.

Der Abbe. Snädige Frau, etwas Audficht auf mein Kleid, wenn es Ihnen beliebt; laffen Sie mich mein Handwerk treiben; ich bin vielleicht ein wenig geschlagen im Punkte der Weiffagungen und Wunder; was aber die Märthrer betrifft, so ist gewiß, daß es deren gegeben hat, und Pascal, der Patriarch von Port-Rohal, hat gesagt: Ich glaube willig an Geschichten, deren Zeugen sich erwürgen lassen.

Freret. Ab. mein Berr, wie viel Unredlichkeit und Unwiffenheit bei Pascal! Wenn man ihn hört, sollte man glauben, er habe die Berhorsprototolle der Apostel gefehen und fei Zeuge ihrer hinrichtung gewesen. Aber wo hat er gesehen, daß fie hingerichtet worden find? wer hat ihm gesagt, daß Simon Barjona, zubenannt Betrus, zu Rom getreuzigt worden ift mit dem Ropfe nach unten? wer hat ihm gesagt, daß dieser Barjona, ein elender Fischer aus Galilaa, jemals in Rom gewesen ift und ba lateinisch gesprochen Wahrhaftig, wenn er in Rom verurtheilt worben ware, wenn die Chriften es gewußt hatten, so ware die erste Rirche, die fie hernach zu Ehren von Seiligen bauten. St. Beter von Rom gewesen und nicht St. Johann im Lateran; die Bapfte hatten bas nicht außer Acht gelaffen, ihr Chrgeis batte einen gar zu guten Borwand barin gefunden. Wie schlecht muß es fteben, wenn man, um zu beweisen, daß dieser Betrus Barjona sich in Rom aufgehalten habe, fich genothigt fieht, ju behaupten, ein ihm jugefchriebener Brief, ber aus Babylon batirt ift, fei in Wirklichkeit in Rom felbst geschrieben!1) worüber ein berühmter Schriftsteller fehr aut gesagt hat, vermöge einer folchen Auslegung mußte ein aus Betersburg batirter Brief in Ronftantinopel geschrieben sein. Ihnen ift nicht unbekannt, welches bie Betruger find, die von diefer Reife bes Betrus gesprochen haben. Es ift ein Abdias, ber zuerft geschrieben bat, Betrus fei bom See Genegareth geradezu nach Rom zum Raifer gekommen, um mit Simon bem Magier einen Wettstreit in Wundern anzustellen; er ift es, ber bas Märchen von einem gestorbenen Bermandten bes Raifers erzählt, ber zur Salfte von biefem Simon, bann vollends gang von Simon Barjona wiedererwedt worden fei. Er ift es, ber bie beiben Simon mit einander tampfen laft, wobei ber eine in die Lufte fliegt, aber

<sup>1) 1</sup> Petr. 5, 13.

beibe Beine bricht in Folge ber Gebete bes anbern. Er ift es, ber bie famose Geschichte hat von ben zwei hunden, die von Simon abgeschickt werden, ben Betrus zu freffen. Alles bas ift wiederholt bon einem Marcellus, einem Begefibbus. Das find die Grundlagen ber driftlichen Religion. Sie seben barin nichts als ein Gewebe ber platteften Betrilgereien, ausgegangen von dem elendeften Gefindel woraus allein die Anhänger des Chriftenthums mahrend hundert Jahren bestanden. Es ift eine ununterbrochene Rette bon Malfchern. Sie schmieben Briefe von Jefus Chriftus, fie schmieben Briefe von Bilatus, Briefe von Seneca, avostolische Constitutionen, Berfe von Sibhllen in Afrostichen, Evangelien mehr als vierzig an ber Babl, Apostelgeschichten bes Barnabas, Liturgien von Betrus, Jacobus, Matthäus. Marcus u. f. f. Sie wiffen bas, mein Berr, Sie haben fie ohne Aweifel durchgelesen, diese schmachvollen Archive der Lüge, die Sie frommen Betrug nennen; und Sie follten nicht fo viel Redlichkeit haben, ju gefteben, wenigstens bor Ihren Freunden, daß der Thron des Babites nur auf verabichenungswerthe Sirngespinnfte aum Unbeil bes menschlichen Geschlechtes gegründet ift?

Der Abbe. Wie aber hatte die chriftliche Religion fich so hoch erheben können, wenn fie nichts zur Grundlage hatte als Fanatismus und Lüge?

Der Graf. Und wie hat fich ber Mahomedanismus noch bober erhoben? Wenigstens find feine Lugen edler gewesen und fein Fanatismus hochherziger. Wenigstens hat Mahomed geschrieben und gefochten: Jesus tonnte weber schreiben noch fich wehren. vereinigte den Muth Alexanders mit dem Geifte des Ruma: euer Refus hat Blut und Waffer geschwitt, sobald er von feinen Richtern verurtheilt mar. Der Mahomedanismus hat fich nie geändert: ihr hingegen habt wohl zwanzigmal eure ganze Religion umgewandelt. Awischen ihr, wie sie jest ift, und wie fie in euren ersten Reiten war, ift ein größerer Unterschied als zwischen den heutigen Sitten und benen zur Zeit bes Ronigs Dagobert. Seillofe Chriften! nein, ihr betet euren Jesus nicht an, ihr verhöhnet ihn, indem ihr eure neuen Sahungen ben feinigen unterschiebt. Dit euren Gebeimniffen. euren Agnus, euren Reliquien, euren Indulgenzen, euren unberbindlichen Bfrunden und eurem Papftthum fpottet ihr feiner noch mehr, als ihr es jedes Jahr thut mit euren schandbaren Weihnachtsliedern am 5. Nanuar, worin ihr die Aunafrau Maria lächerlich macht, ben

Engel, der fie grüßt, die Taube, die sie schwängert, den Zimmermann, der darüber eisersüchtig ist, und die Puppe, der die drei Könige ihre Huldigung darbringen zwischen einem Ochsen und einem Esel, der würdigen Gesellschaft einer solchen Familie.

Der Abbe. Und doch ist es eben dieses Lächerliche, das der heil. Augustin [Tertullian] göttlich gesunden hat; er sagt: "ich glaube es, weil es ungereimt ist; es ist wahr, weil es unmöglich ist."

Freret. Ei, was gehen uns die Träumereien eines Afrikaners an, der bald Manichäer bald Chrift, bald liederlich bald fromm, bald duldsam bald verfolgungssüchtig war? Was soll uns sein theologisches Kauderwälsch? Wollen Sie, daß ich vor diesem unfinnigen Redner Achtung haben soll, wenn er in seinem 22. Sermon sagt, der Engel habe Maria durch's Ohr geschwängert?

Die Gräfin. In der That, das Ungereimte sehe ich wohl, aber das Göttliche sehe ich nicht. Ich finde es ganz einsach, daß das Christenthum sich unter dem gemeinen Bolke gebildet hat, wie die Secten der Wiedertäuser und Quäker sich entwickelt haben, wie die Propheten des Bivarais und der Cevennen sich gebildet haben, wie die Partei der Convulsionäre jetzt eben auskommt. Die Begeisterung beginnt, die Schurkerei vollendet. Es ist mit der Religion wie mit dem Spiel:

### Als der Betrogne fängt man an, Und wird zum Schelm zulett.

Freret. Das ist nur allzuwahr, gnäbige Frau. Was als das Wahrscheinlichste aus dem Chaos der Geschichten von Jesus hervorgeht, wie sie gegen ihn von den Juden, und zu seinen Gunsten von den Christen geschrieben sind, ist, daß er ein redlicher Jude war, der sich unter dem Volke Geltung verschaffen wollte wie die Stister der Recaditen, der Essener, der Sadducäer, der Pharisäer, der Judaiten, der Heinen der Johannisten, der Therapeuten und so vieler andern kleinen Secten, die sich in Sprien erhoben, das von seher die Seimath der Schwärmerei war. Es ist wahrscheinlich, daß er etliche Weiber auf seine Seite brachte, wie alle, die Sectenhäupter werden wollten; daß ihm verschiedene unvorsichtige Reden gegen die Obrigteit entschlipsten, und daß er grausam hingerichtet worden ist. Aber ob er verurtheilt worden ist unter der Herrschaft von Herodes dem Großen, wie die Talmudisten vorgeben, oder unter Herodes dem Tetrarchen, wie einige Evangelien sagen, ist sehr gleichgültig. Erwiesen

ift, daß feine Anhanger fehr unbedeutend waren, bis auf die Zeit, ba fie in Alexandrien einigen Platonikern begegneten, welche die Träumereien ber Galiläer burch die Träumereien Plato's unterftutten. Die Boller jener Zeit waren bethort burch den Glauben an Damonen, boje Geifter, Teufels-Anfechtungen und Befinungen. an Zauberei, wie es heutzutage die Wilben find. Fast alle Rrankbeiten waren Wirkungen bofer Geifter. Die Juden hatten fich feit undenklichen Zeiten gerühmt, die Teufel auszutreiben durch die Wurzel Barath, die man den Kranken unter die Nase hielt, und burch etliche Worte, die dem Salomo augeschrieben murben. Der junge Tobia vertrieb die Teufel durch den Dampf eines geröfteten Fisches. Das ift der Ursprung der Wunder, beren die Galilaer fich ruhmten. Die Beiben waren schwärmerisch genug, um einzuräumen, baf bie Galilaer biefe ichonen Wunder thun konnen, benn fie glaubten felbst auch bergleichen zu thun. Sie glaubten an Zauberei fo gut wie die Schüler Jefu. Wenn einige Rrante durch die Rrafte der Natur gefund wurden, ermangelten fie nicht, zu verfichern, fie feien von einem Ropfleiden durch die Kraft von Beschwörungen geheilt worben. Sie fagten ben Chriften; ihr habt fcone Geheimniffe, und wir auch; ihr heilet durch Worte, und wir auch; ihr habet nichts Als aber die Galilaer, nachdem fie zahlreichen bor uns boraus. Bobel an fich gezogen, anfingen, gegen die Staatsreligion zu predigen; als fie, die bisher Dulbung verlangt hatten, es wagten, felbst undulbsam zu sein; als fie ihre neue Schwärmerei auf den Trummern ber alten Schwärmerei erheben wollten: ba fakten bie romifchen Priefter und Obrigkeiten einen Abscheu gegen fie: ba traf man Magregeln gegen ihre Frechheit. Bas thaten fie? Sie unterschoben. wie wir gesehen haben, Taufende von Schriften au ihren Gunften: aus Betrogenen wurden fie ju Schelmen, fie wurden Fälfcher, fie vertheibigten fich burch bie unwürdigften Betrugereien, ba fie feine anderen Waffen anzuwenden hatten, bis auf die Reit, da Constantin, mit ihrem Gelbe Raifer geworben, ihre Religion auf ben Thron fette. Da wurden die Schelme blutdürftig. Ich mage Sie ju versichern, daß seit dem Concil von Ricaa bis auf den Aufruhr in ben Cevennen nicht ein Jahr vergangen ift, wo das Chriftenthum nicht Blut vergoffen bat.

Der Abbe. Ah, mein herr, bas ift viel gefagt. Freret. Rein, es ift nicht genug gefagt. Lefen Sie nur

bie Rirchengeschichte wieder burch; feben Sie bie Donatiften und ihre Gegner, die fich mit Brügeln todtschlagen; die Athanafianer und die Arianer, die das romische Reich mit Gemetel erfullen eines Dibhtonas wegen. Seben Sie diese barbarischen Christen, wie fie fich bitter beklagen, daß ber weise Raifer Julian fie verhindert, fich au erwürgen und zu vertilgen. Betrachten Sie diese entsetliche Reihe bon Megeleien, fo viele Burger in Martern fterbend, fo viele Fürften ermordet, die Scheiterhaufen flammend bei den Rirchenversammlungen; zwölf Millionen Unschuldige, Bewohner einer neuen Hemisphäre, geschlachtet wie Bartwild, unter dem Bormande, bak fie nicht Chriften werden wollten, und auf unferer alten Bemisphare bie Chriften ohne Unterlag die einen durch die anderen hingeopfert, Breife, Rinder, Mütter, Weiber, Madchen, in haufen hinfterbend in ben Abigenfertreuzzügen, in den Suffitentriegen, in den Rämpfen ber Lutheraner, ber Calviniften, ber Wiebertaufer, in ber Bartholomausnacht, bei ben Megeleien in Irland, in Piemont, in ben Cevennen: während ein Bischof zu Rom, weich auf einem Rubebett gelagert, fich die Ruge kuffen läßt, und funfzig Castraten ihn ihre Triller hören laffen, um ihm die Langeweile zu vertreiben. Gott ist mein Zeuge, daß bieses Bilb getreu ift, und Sie werben nicht magen, mir zu widersprechen.

Der Abbs. Ich gestehe, daß etwas Wahres daran ist. Aber, wie der Bischof von Royon zu sagen pflegte, das sind keine Gegenstände für die Tasel, das sind Taseln voll Gegenstände. Die Mahlzeiten wären allzwerdrießlich, wenn das Gespräch sich lange Zeit um die Gräuel des Menschengeschlechts drehen würde. Die Kirchengeschichte stört die Verdauung.

Der Graf. Die Thatsachen haben fie schon vorher gestört. Der Abbe. Das ift nicht die Schuld ber christlichen Religion, es ist die ber Migbrauche.

Der Graf. Das wäre gut, wenn es nur wenig Mißbrauche gegeben hätte. Aber wenn die Priester auf unsere Kosten haben leben wollen, seit Paulus, oder wer seinen Ramen angenommen, geschrieben hat: habe ich nicht das Recht, mich von euch nähren und kleiden zu lassen, ich, mein Weib oder meine Schwester? wenn die Kirche immer hat an sich reißen wollen, wenn sie immer

<sup>1)</sup> Bergl. 1. Ror. 9, 4 ff.

alle möglichen Waffen angewendet hat, um uns unfer Gut und Leben zu nehmen, seit dem angeblichen Borsall mit Ananias und Sapphira, die, so heißt es, zu den Füßen von Simon Barjona den Kauspreis ihres Erbgutes gebracht, aber etliche Groschen für ihren Unterhalt zurückehalten hatten; wenn es augenscheinlich ift, daß die Kirchengeschichte eine ununterbrochene Reihe von Zänkereien, Betrügereien, Ouälereien, Schelmstreichen, Kaub und Mord ist: dann ist es auch erwiesen, daß der Mißbrauch hier in der Sache selbst liegt, wie es erwiesen ist, dast der Wolf immer ein Würger war, und nicht blos einmal durch vorübergehenden Mißbrauch das Blut unserer Schase gesogen hat.

Der Abbé. Sie könnten daffelbe von allen Religionen sagen. Der Gras. Nichts weniger. Ich sordere Sie auf, mir in irgend einer Secte des Alterthums einen Krieg zu zeigen, der um des Dogma willen angesangen worden wäre. Ich sordere Sie auf, mir bei den Kömern einen einzigen Menschen zu zeigen, der um seiner Meinungen willen versolgt worden wäre, von Komulus an bis zu der Zeit, wo die Christen kamen, um Alles über den Hausen zu wersen. Diese widerssinnige Barbarei war nur uns ausbehalten. Sie sühlen mit Erröthen die Wahrheit, die Sie bedrängt, und haben nichts zu antworten.

Der Abbe. Auch antwort' ich nichts. Ich gestehe, daß bie theologischen Streitigkeiten ungereimt und verderblich find.

Freret. So gestehen Sie benn auch, daß man einen Baum bei ber Wurzel abhauen muß, ber immer giftige Früchte getragen hat.

Der Abbs. Das ist's, was ich Ihnen nicht einräumen werde; denn dieser Baum hat manchmal auch gute Früchte getragen. Wenn eine Republit immer durch Streitigkeiten zerriffen war, will ich darum nicht, daß man die Republit zerstören soll. Man kann ihre Gesehe verbessern.

Der Graf. Es ist damit bei einem Staate nicht wie bei einer Religion. Benedig hat seine Gesetze verbessert und ist blühend geworden; aber als man den Katholicismus resormiren wollte, schwamm Europa im Blute. Und zulett — als der berühmte Lode in dem Bestreben, gleicherweise die Blendwerke dieser Keligion und die Rechte der Menschheit zu achten, sein Buch von dem vernünstigen Christenthum schrieb, hat er keine vier Schüler gehabt; ein hinlanglicher Beweis, daß das Christenthum und die Bernunst nicht zu-

sammen bestehen können. Es bleibt nur ein einziges Mittel in bem Stande, worin die Dinge jetzt gesetzt find, und noch dazu ist es nur ein Palliativ: es ist, die Religion schlechthin abhängig zu machen vom Souveran und ben Obrigkeiten.

Freret. Ja, vorausgesetzt, daß der Souveran und die Obrigkeiten ausgeklärt sind; vorausgesetzt, daß sie es verstehen, gleichmäßig
jede Religion zu dulden, alle Menschen als ihre Brüder zu betrachten,
nicht darauf zu sehen, was sie denken, aber sehr darauf, was sie
thun; sie frei zu lassen in ihrem Berkehr mit Gott, und sie nur in
allem dem an Gesetze zu binden, was sie den Menschen schuldig
sind. Denn die Obrigkeiten müßte man wie wilde Thiere behandeln,
die ihre Religion durch Henker aufrecht erhalten wollten.

Der Abbe. Und wenn, nachbem alle Religionen anerkannt wären, sie sich alle unter einander schlagen würden? wenn der Katholik, der Protestant, der Grieche, der Türke, der Jude sich einander bei den Ohren nähmen, wenn sie aus der Messe, der Predigt, aus der Moschee und der Spnagoge kämen?

Freret. Dann muß ein Regiment Dragoner fie aus einander jagen.

Der Graf. Mir wurde es noch beffer gefallen, ihnen Lehren ber Mäßigung zu geben, als ihnen Regimenter zu schicken; ich möchte bamit anfangen, die Menschen zu belehren, ehe man fie ftraft.

Der Abbe. Die Menschen belehren! was sagen Sie, herr Graf? glauben Sie, daß fie beffen würdig find?

Der Graf. Ich verstehe; Sie denken immer, man muffe fie nur betrügen; Sie find nur zur Hälfte geheilt, Ihr altes Uebel befällt Sie immer wieber.

Die Gräfin. Da fällt mir ein, ich habe vergessen, Sie um Ihre Meinung zu fragen über einen Punkt, den ich gestern in der Geschichte dieser guten Mahomedaner las, und der mich sehr überrascht hat. Als Assan, Mi's Sohn, eines Tages im Bade war, goß ihm einer seiner Sklaven aus Unachtsamkeit einen Kessel siedenden Wassers auf den Leid. Assansgesinde wollte den Schuldigen spießen. Assans statt ihn spießen zu lassen, ließ ihm zwanzig Goldstücke geben. Es gibt, sagte er, eine Chrenstuse im Paradies sür die, welche Dienste bezahlen; eine höhere für die, welche Uebles vergeben, und eine noch höhere sür die, welche das Ueble, das man ihnen unwillsürlich gethan, belohnen. Wie sinden Sie diese handlung und diese Kede?

Der Graf. Ich erkenne darin meine guten Muselmanen des ersten Jahrhunderts.

Der Abbe. Und ich meine guten Chriften.

Freret. Und ich, ich bedaure, daß der verbrühte Assan, der Sohn Mi's, zwanzig Goldstüde gegeben hat, um Shre im Paradies zu haben. Ich liebe die guten Thaten nicht, die aus Interesse gesichen. Ich hätte gewünscht, Assan wäre tugendhaft und menschlich genug gewesen, um die Berzweislung des Stlaven zu trösten, ohne an die dritte Stuse im Paradies zu denken.

Die Gräfin. Sehen wir, Kaffee zu nehmen. Ich bente, wenn man bei allen Mittagsmahlzeiten zu Paris, Wien, Madrid, Lissabon, Rom und Moskau ebenso lehrreiche Gespräche hätte, würde es um die Welt nur besto besser slehen.

## Drittes Gefpräch.

Rad Tijde.

Der Abbe. Gin excellenter Raffee, gnädige Frau; reinfter Motta.

Die Grafin. Ja, er kommt aus dem Lande der Muselmanen; ift das nicht recht Schade?

Der Abbé. Spaß bei Seite, gnädige Frau, die Menschen bedürfen einer Religion.

Der Graf. Ja, ohne Zweifel, und Gott hat ihnen eine göttliche, ewige gegeben, die in alle Herzen geschrieben ist; es ist die, welche, Ihnen zufolge, Enoch, die Noachiden und Abraham übten, diejenige, welche die chinesischen Gelehrten seit mehr als 4000 Jahren bewahrt haben: die Anbetung eines Gottes, die Liebe zur Gerechtigkeit und der Abschen vor dem Berbrechen.

Die Gräfin. Ist es möglich, baß man eine so reine und heilige Religion verlassen hat um der abscheulichen Secten willen, die seitbem die Erde überschwemmt haben?

Freret. Im Punkte der Religion, gnädige Frau, hat man es gerade umgekehrt gehalten als im Punkte der Kleidung, Wohnung und Rahrung. Wir haben angefangen mit Höhlen, mit Hütten, mit Kleibern aus Thierfellen und mit Eicheln. Wir haben hierauf Brod gehabt, gesunde Speisen, Kleiber aus gesponnener Wolle und Seide, saubere und bequeme häuser. Aber, was die Religion betrifft, da sind wir zu den Eicheln, den Thiersellen und den höhlen zurücgekommen.

Der Abbe. Es würde sehr schwierig sein, Sie herauszuziehen. Sie sehen, daß z. B. die christliche Religion durchaus dem Staat einverleibt ist, und daß, vom Papst bis zum letzen Kapuziner herab, jeder seinen Thron oder seine Küche auf sie gründet. Ich habe Ihnen schon gesagt, daß die Wenschen nicht vernünstig genug sind, um sich an einer reinen und gotteswürdigen Religion genügen zu lassen.

Die Gräsin. Sie benken nicht baran, wie Sie boch selbst zugestehen, daß die Menschen sich an diese reine Religion gehalten haben zur Zeit Ihres Enoch, Ihres Noah und Ihres Abraham. Warum sollte man heute nicht noch ebenso vernünstig sein wie damals?

Der Abbe. Ich muß es ja wohl sagen: der Grund ist, weil es damals weder einen Domherrn mit reicher Pfründe, noch einen Abt von Corven mit 100,000 Thalern Einkommen, noch einen Bischof von Würzburg mit einer Million, noch einen Papst mit 16 oder 18 Millionen gab. Es bedürste vielleicht, um der menschlichen Gesellschaft alle diese Güter wieder zu verschaffen, ebenso blutiger Kriege, als es bedurft hat, um sie ihr zu entreißen.

Der Graf. Obwohl ich Solbat gewesen bin, will ich boch teinen Krieg gegen die Priester und die Monche; ich will die Wahrbeit nicht durch Mord einführen, wie sie den Irrthum eingesührt haben; aber ich möchte wenigstens, daß diese Wahrheit die Menschen ein wenig ausstlätte, daß sie sanster und glücklicher würden, daß die Böller aushörten, abergläubig zu sein, und daß die Häupter der Kriche sich scheuten, die Verfolger zu machen.

Der Abbe. Es ist gar mislich (weil ich mich boch enblich aussprechen muß), Unfinnigen Retten abzunehmen, die sie berehren. Sie würden vielleicht gesteinigt werden von dem Bolt in Paris, wenn Sie in einer Regenzeit verhindern wollten, daß man das angebliche Gerippe der heil. Genovesa durch die Straßen trage, um schönes Wetter zu bekommen.

Freret. Ich glaube nicht, was Sie da fagen; die Bernunft

hat bereits fo viele Fortschritte gemacht, bag man feit mehr als gebn Jahren diefes angebliche Gerippe, wie auch das von Marcel, nicht mehr in Baris spazieren traat. Ich bente, es ift febr leicht, ftufenweise all ben Aberglauben auszurotten, der uns bethört hat. Man glaubt nicht mehr an Zauberer, man beschwört teine Teufel mehr; und obgleich es beift, Ihr Refus habe feine Apostel gerade bagu ausgesandt, um die Teufel ausgutreiben, 1) fo ift boch tein Briefter bei uns weber Rarr noch Dummtopf genug, um fich ju ruhmen, er treibe fie aus; die Reliquien des heiligen Franciscus find lächerlich geworben, und die des heiligen Janatius werden viel-Leicht eines Tages im Roth herumgezogen werben mit ben Refuiten felbst. Man lakt bem Bapfte in der That das Herzogthum Ferrara. bas er fich angemaßt bat, die Befigungen, die Cafar Borgia burch Schwert und Gift an fich geriffen bat und die der romischen Rirche anheimgefallen find, für die jener nicht gearbeitet hatte: man läft Rom felbst ben Babsten, weil man nicht will, bak ber Raifer es in Befit nehme; man will ihnen wohl auch noch Annaten bezahlen, ob diese gleich eine schmachvolle Lächerlichkeit und eine offenbare Simonie find: man will teinen garm machen um einer fo geringfügigen Beifteuer willen. Die Menschen, durch die Gewohnheit unterjocht, fagen fich nicht auf einmal von einem übeln Raufe log, ben fie bor beinahe brei Jahrhunderten gemacht haben. Aber wenn die Bapfte die Frechheit haben, so wie ehebem Legaten a latere zu fenden, um den Boltern Zehnten aufzulegen, um die Ronige in ben Bann zu thun, ihre Staaten mit bem Interbict zu belegen und ihre Rronen an andere zu vergeben: ba follen Sie feben, wie man einen Leggten a latere empfangen wirb: ich wollte nicht bafür fteben, daß ihn bas Barlament von Air ober von Baris nicht benten liefe.

Der Graf. Sie sehen, wie viele schmähliche Vorurtheile wir abgeschüttelt haben. Wersen Sie gegenwärtig den Blick auf den reichsten Theil der Schweiz, auf die sieden vereinigten Provinzen, die ebenso mächtig sind wie Spanien, auf Großbritannien, dessenacht allein sich mit Vortheil gegen die verbundenen Aräste aller anderen Rationen zu halten vermöchte; betrachten Sie den ganzen Rorden von Deutschland, nebst Scandinavien, diese unerschöps-

<sup>1)</sup> Matth. 10, 8.

lichen Pflanzschulen für Arieger: alle diese Böller haben uns weit überholt im Fortschritte der Bernunst. Das Blut eines jeden der Hydertöpse, die sie abgeschlagen, hat ihre Fluren befruchtet, die Abschaffung der Mönche hat ihre Staaten bevöllert und bereichert: gewiß kann man auch in Frankreich thun, was man anderswogethan hat, und Frankreich wird wohlhabender und volkreicher werden.

Der Abbé. Kun wohl, wenn Sie in Frankreich das Mönchsgezücht abgeschüttelt hätten, wenn man keine lächerlichen Reliquien mehr sehen, dem Bischof von Rom keinen schmählichen Tribut mehr bezahlen würde; wenn man sogar die Consubstantialität und den Ausgang des heiligen Geistes vom Bater und Sohn und die Transssubstantiation genug verachten würde, um nicht mehr davon zu reden; wenn diese Geheimnisse in der Summe des heiligen Thomas begraben, und die verächtlichen Theologen zum Schweigen gebracht wären: so würden Sie doch immer noch Christen bleiben; vergebens würden Sie weiter gehen wollen, mehr würden Sie nie erreichen. Sine Philosophenreligion ist nicht für die Menschen gemacht.

Freret. Est quadam prodire tenus, si non datur ultra. Ich werbe Ihnen mit Horaz sagen: Ihr Arzt wird Ihnen niemals Luchkaugen geben; aber gestatten Sie, daß er einen Fleck aus Ihrem Auge entserne. Wir seufzen unter dem Gewicht von hundert Psund Ketten; erlauben Sie, daß man uns drei Viertel davon abnehme. Das Wort: Christ, ist in Gebrauch gesommen, es mag bleiben; aber nach und nach wird man Gott ohne weitere Beimischung andeten, ohne ihm weder eine Mutter, noch einen Sohn, noch einen vermeintlichen Vater zu geben, ohne von ihm zu sagen, daß er eines schmachvollen Todes gestorben sei, ohne zu glauben, daß man Götter aus Mehl mache, mit Einem Wort, ohne diese Masse von Aberglauben, der gebildete Völker so tief unter die Wilden stellt. Die reine Anbetung des höchsten Wesens ist heute bereits die Religion aller anständigen Leute; und bald wird sie zu dem bessern Theil des Volkes selbst hinabsteigen.

Der Abbé. Fürchten Sie nicht, daß der Unglaube (bessen unendliche Fortschritte ich sehe) dem Bolke verderblich werde, wenn er bis zu ihm hinabsteigt, und es zum Verbrechen sühre? Die Menschen sind grausamen Leidenschaften und schauberhaften Unfällen unterworsen; sie bedürsen eines Zügels, der sie zurückält, und eines Wahnes, der sie tröstet.

Fretet. Die vernünftige Berehrung eines gerechten Gottes. ber bestraft und belohnt, wurde ohne Zweifel bas Glud ber Gefellichaft machen; aber wenn biefe beilfame Ertenntnig eines gerechten Gottes burch 'abgeschmackte Lügen und gefährlichen Aberglauben entstellt ift, bann verwandelt sich die Arznei in Gift, und was vom Berbrechen abichrecken follte, ermuthigt bagu. Gin ichlechter Menfch, ber nur halb bentt (und beren gibt es viele), magt oft, ben Gott au leugnen, von dem man ihm ein empörendes Bild entworfen bat. Ein anderer fchlechter Menfch, ber ftarte Leibenschaften in einer schwachen Seele hat, ift oft zur Sünde verfucht durch die Sicherheit ber Bergeihung, welche bie Briefter ibm anbieten. "Die Menge ber Berbrechen, die euch beflecken, mag noch fo ungeheuer fein: beichtet mir, und Alles wird euch vergeben um bes Berbienftes eines Menfchen willen, ber vor mehreren Jahrhunderten in Judaa gehenkt worben ift. Sturget euch nachber in neue Berbrechen, fiebenmal, fiebengiamal fiebenmal, und alles wird euch abermals vergeben." nicht wahrhaft in Versuchung führen? heißt das nicht bem Frevel alle Wege ebenen? Beichtete die Brinvilliers nicht bei jedem Giftmorbe, den fie beging? machte ehedem Ludwig XI. es nicht ebenfo? Die Alten hatten ihre Beichte und ihre Suhnungen wie wir, aber man wurde nicht gefühnt für ein zweites Berbrechen. Man verzieh teine zwei Batermorde. Wir haben Alles von den Griechen und Romern genommen, und wir haben Alles verborben. Ihre Unterwelt war ungereimt, ich gestehe es; aber unsere Teufel find alberner als ihre Furien. Die Furien waren nicht felbft verdammt; man betrachtete fie als die Bollftrederinnen und nicht als die Opfer der göttlichen Strafgerichte. Benter und Miffethater augleich au fein, indem man andere verbrennt, felbft zu brennen, wie unfere Teufel, bas ift ein abgeschmadter Wiberspruch, unserer gang würdig, und um fo abgeschmackter, als ber Fall ber Engel, biefe Grundlage bes Chriftenthums, fich weber in ber Genefis, noch im Evangelium findet. Es ift eine alte Brahmanenfabel. Genug, mein Berr, alle Welt lacht heutzutage über Ihre Hölle, weil fie lächerlich ift; aber Niemand wurde über einen vergeltenden Gott lachen, von bem man für die Tugend Belohnung hoffte, für das Berbrechen Rüchtigung fürchtete, ohne die Art biefer Strafen und Belohnungen naber ju

tennen, doch in der Ueberzeugung, daß fie nicht ausbleiben werden, weil Gott gerecht ift.

Der Graf. Mir icheint, herr Freret hat hinlanglich gu berfteben gegeben, wie die Religion auch in unferem Sinne ein beilfanter Bügel fein tann. 3ch will verfuchen, Ihnen ju beweifen, daß eine reine Religion auch unendlich tröftlicher ift als die Ihrige. Es liegt eine Wonne, fagen Sie, in ben Täuschungen frommer' Seelen: ich glaube es: es gibt eine folche auch im Irrenhause. Aber welche Qualen, wenn biefe Seelen anfangen fich aufzuklaren! in welchem Zweisel und welcher Bergweiflung bringen nicht manche Ronnen ihre traurigen Tage bin! Sie find bavon Beuge gewesen, Sie haben es mir felbst gesagt. Die Rloster find die Sipe ber Buge; aber bei ben Mannern vornehmlich ift ein Alofter Die Soble ber Zwietracht und bes Neibes. Die Monche find freiwillige Galeerenfklaven, die fich schlagen, während fie mit einander rubern: ich nehme eine fehr kleine Angahl aus. Die entweder wirklich buffertig ober nüplich find. In der That jedoch, hat denn Gott Mann und Weib auf die Erbe gefett, bamit fie ihr Leben in Rertern, für immer getrennt von einander, hinschleppen follten? 3ft bas ber Awed ber Natur? Alle Welt schreit gegen die Monche; und ich, ich beklage fie. Die meiften haben bei'm Austritt aus ber Rindheit für immer das Opfer ihrer Freiheit gebracht, und auf hundert kommen minbeftens achtzig, die in bitterem Grame fich verzehren. Wo find benn nun die großen Tröftungen, die Ihre Religion ben Menschen gibt? Wer eine reiche Pfrunde hat, ber ift ohne Zweifel getröftet, aber er ift es burch sein Gelb und nicht burch seinen Blauben. Wenn er einigen Glud's genießt, fo toftet er es nur, indem er die Regeln feines Standes verlett. Er ift nur gludlich als Weltmensch, nicht als Mann ber Kirche. Gin verftanbiger Kamilienvater, ber Gott ergeben, feinem Baterlande anhänglich, von Rindern und Freunden umgeben ift, empfängt von Gott taufendmal fühlbarere Segnungen. Ueberdies, Alles was Sie zu Gunften ber Berdienste Ihrer Monche sagen konnen, das konnte ich mit viel größerem Rechte von ben Derwischen, ben Marabuts, ben Fafirs, ben Bonzen fagen. Sie machen hundertmal ftrengere Bugungen; fie haben fich eine viel entsetlichere Lebensart aufgelegt; und biefe eisernen Retten, unter benen fie fich frummen, diese ftets in berfelben Stellung ausgestrecten Arme, biefe gräßlichen Rafteiungen find noch

nichts in Vergleichung mit den jungen indischen Frauen, die sich auf dem Scheiterhausen ihrer Männer verdrennen, in der thörichten Hosstnung, mit ihnen wieder aufzuleben. Darum rühmen Sie nicht mehr weder die Schrecken noch die Tröstungen, welche die christliche Religion empsinden läßt. Bekennen Sie laut, daß sie in nichts der vernünstigen Verehrung sich auch nur annähert, die eine ehrbare Familie dem höchsten Wesen ohne Aberglauben darbringt. Lassen Sie die Klosterkerker, lassen sie Ihre widersprechenden und unnühen Glaubensgeheimnisse, die Gegenstände des allgemeinen Gelächters. Predigen Sie Gott und Moral, und ich bürge Ihnen dafür, es wird mehr Tugend und mehr Glück aus Erden sein.

Die Grafin. 3ch bin fehr biefer Meinung.

Freret. Auch ich, ohne allen Zweifel.

Der Abbe. Run wohl, wenn ich Ihnen mein Geheimniß fagen foll, ich bin es auch. —

Hierauf tamen ber Präsident be Maisons, ber Abbe be St. Pierre, Herr du Fay, Herr du Marsay an, und ber Herr Abbe be St. Pierre las, nach seiner Gewohnheit, seine Morgengedanken, über beren jeben sich ein gutes Buch schreiben ließe.

# Abgeriffene Gebanten bes Abbe St. Bierre.

Der größte Theil der Fürsten, Minister und sonstigen Würdenträger hat nicht Zeit zum Lesen; sie verachten die Bücher und sind beherrscht durch ein dicks Buch, das das Grab des gesunden Menschenverstandes ist.

Hätten sie zu lesen verstanden, so hätten sie der Welt alle die Uebel erspart, welche Aberglauben und Unwissenheit verursacht haben. Hätte Ludwig XIV. zu lesen verstanden, hätte er das Edict von Nantes nicht widerrusen.

Die Päpste und ihre Diener sind so sest überzeugt gewesen, daß ihre Gewalt nur auf die Unwissenheit gegründet sei, daß sie jederzeit das Lesen des einzigen Buches verboten haben, das ihre Resigion verkündigt. Sie haben gesagt: hier ist euer Geset, aber wir verbieten euch, es zu lesen; ihr sollt nur so viel davon wissen, als wir für gut sinden, euch zu lehren. Diese ausschweisende Tyrannei ist unbegreislich; dennoch ist sie vorhanden, und jede Bibel in einer

Sprache, die man fpricht, ift in Rom verboten; erlaubt ift fie nur in einer Sprache, die man nicht mehr fpricht.

Alle päpstlichen Anmaßungen haben zum Borwand ein elendes Wortspiel, einen gemeinen Doppelfinn, einen Wit, den man Gott in den Mund legt, und für den man einem Schüler die Ruthe geben würde: du bift Petrus, d. h. deine Name ist Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen.

Wenn man zu lesen verstünde, würde man deutlich sehen, daß die Religion den Regierungen nur Uebles gethan hat; sie thut dessen noch jeht viel in Frankreich, durch die Versolgungen gegen die Protestanten, durch die Spaltungen über eine gewisse Bulle, die verächtlicher ist als ein Sassenhauer vom Pont-neuf, durch den lächerlichen Cölibat der Priester, durch den Müßiggang der Mönche, durch die schlechten Verträge mit dem Bischof von Kom u. s. f.

Spanien und Portugal, noch viel verdummter als Frankreich, haben fast alle diese Uebel gleichsalls zu dulden, und haben dazu noch die Inquisition, die, vorausgesetzt, daß es eine Hölle gibt, das sluchwürdigste Erzeugniß der Hölle wäre.

In Deutschland ist der Zänkereien kein Ende zwischen den drei im Westsällichen Frieden anerkannten Secten; die Unterthanen der geistlichen Fürsten in Deutschland sind Thiere, die kaum zu fressen haben.

In Italien hat diese Religion, die das römische Reich zerstört hat, nichts übrig gelassen als Elend und Musik, Castraten, Harletins und Psassen. Man überhäust mit Schähen eine kleine schwarze Statue, die Madonna von Loretto genannt, und die Ländereien liegen unbebaut.

Die Theologie ist in ber Religion bas, was die Gifte unter ben Rahrungsmitteln find.

Habet Tempel, wo Gott angebetet, seine Wohlthaten besungen, seine Gerechtigkeit verkündigt, die Tugend empsohlen wird: alles Uebrige ist nur Parteigeist, Sectirerei, Betrug, Hochmuth, Habsucht, und muß auf immer verbannt werben.

Richts ift bem gemeinen Wesen nüglicher als ein Pfarrer, ber bie Geburtsregister führt, die Armenunterstügung leitet, die Kranken tröstet, die Todten bestattet, den Frieden in die Familien bringt, und nur Sittenlehrer ist. Um im Stande zu sein, Rugen zu stiften, muß er über dem Bedürsniß stehen und nicht in den Fall kommen,

sein Amt dadurch zu entehren, daß er gegen seinen Gutsherrn und seine Pfarrkinder Processe führt, wie so manche Landpsarrer thun; sie müssen von der Provinz besoldet sein je nach dem Umsang ihres Kirchspieles, und keine anderen Sorgen haben als ihre Pflichten zu erfüllen.

Richts ift unnützer als ein Carbinal. Was ist eine fremde Würbe, verliehen von einem fremden Priester? eine Würde ohne Berrichtungen, die fast immer 100,000 Thaler Einkommen abwirst, während ein Landpsarrer nichts hat, weder um die Armen zu unterstützen, noch um selbst zu bestehen.

Die beste Regierung ist ohne Widerrede die, welche nur die nothwendige Anzahl von Priestern zuläßt; denn das Ueberstüfsige ist nur eine gesährliche Last. Die beste Regierungsform ist die, wo die Priester verheirathet sind; denn sie sind um so bessere Bürger, sie geben dem Staate Kinder und ziehen sie anständig auf; es ist die, wo die Priester nicht wagen, etwas Anderes als Moral zu predigen; denn wenn sie Controvers predigen, so heißt das die Aufruhrglocke läuten.

Die anständigen Leute lesen die Geschichte der Religionskriege mit Schauder; sie lachen über die theologischen Streitigkeiten wie über das italienische Possenspiel. Darum lasset uns eine Religion haben, die weder schaudern noch lachen macht.

Hat es ehrliche Theologen gegeben? Ja, wie es Leute gegeben hat, die sich selbst für Hexenmeister hielten.

Herlin, der uns so eben eine Geschichte der Philosophie gegeben hat, sagt Bb. 3, S. 299: "Die theologische Facultät scheint mir das verächtlichste Corps im Königreich zu sein." Sie würde eins der achtungswerthesten werden, wenn sie sich darauf beschränkte, Gott und Moral zu lehren. Das wäre das einzige Mittel, ihre verbrecherischen Entscheidungen gegen Heinrich III. und den großen Heinrich IV. zu sühnen.

Die Bunder, welche Lumpe in der Borftadt St. Medarb verrichten, können weit geben, wenn der Herr Cardinal Fleury nicht Ordnung schafft. Man muß zum Frieden ermahnen und die Bunder streng verbieten.

Die monstrose Bulle Unigenitus kann noch das Königreich in

handelt, und so ließ am nächsten Sonntage der Pfarrer, in dem ein zartes Rechtsgesühl lebte, den ungnädigen Heren aus dem Kirchengebete weg. Der Edle klagte bei'm Erzbischof von Reims, und auf dessen Zurechtweisung betete nun das nächstemal der Psarrer recht augelegentlich für den Sedelmann, nämlich daß Gott ihn bekehren und nicht mehr in die Sünde sallen lassen möge, die Armen zu mißhandeln und die Waisen zu berauben. Der Streit mit dem Gutscherrn einerseits, mit dem Erzbischof andererseits scheint sich in die Länge gezogen und dem Psarrer das Leben verbittert zu haben. In der Gegend ging noch späterhin die Sage, der Junker habe in seinem an die Kirche stoßenden Garten die Hörner blasen lassen, wenn der Psarrer darin sunctionirte; der Erzbischof habe ihn in Disciplin nehmen wollen, und im Verdruß darüber habe er sich ausgehungert.

Wie dem sei - denn sicher ist es teineswegs - eine Sandfdrift, die ber Pfarrer gurudlieft, zeigte feine innerfte Uebergengung in fo fchroffem Gegenfage mit feiner Stellung nicht nur, fonbern mit dem gangen Buftande ber Welt um ihn ber, daß dagegen jene äuferen Anftoke als unerheblich verschwinden. In brei Eremplaren wobon er eines noch felbst auf der Gerichtstanglei von St. Menehould beponirt hatte, jedes auf 366 Blättern von feiner eigenen Sand bochft zierlich geschrieben, hinterließ er unter bem Titel: "Mein Teftament" ein Wert, worin er feinen Bfarrfindern, denen er lebenslänglich ben chriftfatholischen Glauben und Gehorsam gegen ihre Obrigkeit gepredigt hatte, seine wahren und eigentlichen Uebergengungen eröffnete. "Ich habe," war auf dem Umichlage des für feine Gemeinde bestimmten Eremplars zu lefen, "ich habe gesehen und erkannt die Jrrthumer, die Migbrauche, die Gitelkeiten, Thorheiten und Schlechtigkeiten ber Menschen; ich habe fie gehaßt und verwünscht; ich habe nicht gewagt, es zu fagen bei meinem leben, aber ich will es wenigstens im Tobe und nach meinem Tobe fagen, und barum febe ich die gegenwärtige Denkschrift auf, bamit fie jum Reugniß der Wahrheit dienen konne für alle, die fie feben und für aut finden, fie zu lefen."

Schon diese Worte weisen darauf hin, daß wir es hier nicht blos mit einem Proteste gegen Jrrthümer in der Religion, sondern auch gegen Mißstände im Leben und Zusammenleben der Menschen zu thun haben: das Testament des Pfarrers Weslier ist nicht blos eine philosophisch-theologische, sondern ebensosehr eine politische

١

Abiageichrift. Daburch unterscheibet es fich wesentlich von einem beutschen Schriftstude, woran es boch unvermeidlich erinnert: ber bekannten Schutichrift für bie vernünftigen Berehrer Bottes von Ber-Beidemale ein Berftorbener. ber über mann Samuel Reimarus. einen Gegenfak, ber ihn im Leben um fo fcwerer brudte, ie fefter er ihn in fich berschließen mußte, nun nach seinem Tobe ben Mund eröffnet. Aber ben einen brudte nur ber religible, ben anbern auch ber politisch-sociale Rustand ber Menschheit um ihn ber, und, wie wir balb weiter feben werden, mahrend ber eine ber offenbarungsgläubigen Theologie gegenüber fich auf eine boch immer noch gottgläubige Philosophie ftutte, ging ber andere mit feinem philosophischen Denten bis jum Atheismus fort. Das Gebiet mithin, worauf fich ber Zweifel bewegt, ift bei Meslier ein viel weiteres als bei Reimarus: bie Ausführungen gegen die Wahrheit des Chriftenthums und der Bibel, benen bas gange Wert bes letteren gewidmet ift, bilben bei bem ersteren nur einen Theil. Innerhalb dieses Theiles ift ber Deutsche dem Franzosen, der Brotestant dem Katholiken, der grundgelehrte, philosophisch geschulte Brofessor dem grübelnden Pfarrer entschieden überlegen. Auch biefer weiß mancherlei, aber er weiß es meiftens nur aus zweiter Sand. Dag er die Bibel, das Alte Teffament insbesondere, in der Grundsprache gelesen, erhellt nirgends. Für hiftorische Rotizen dient ihm besonders das Wert des belefenen Montaigne als Fundgrube. Als Logiter ift er nicht ftart: feine Eintheilungen und Untereintheilungen find fo in einanber geschachtelt und laufen in einer Beife burcheinander, bag es unmöglich ift, ben Raden im Gebächtniß festzuhalten. Seine Darftellung ist in bobem Grade schwerfällig, voll Weitschweifigkeit und Wiederholung: wenn er einen Schluß macht, bekommt man in ber Regel benfelben Sat breimal ju lefen; feinen Stil nennt Boltaire ben eines Rutschpferbes. In biefer Sinficht bilbet feine Schrift gerabezu ein Gegenftud gu ber geordneten, fcarfen, ebenfo burchfichtigen wie überfichtlichen Darstellung von Reimarus. Aber wenn er auch als Gelehrter, als Logiter und Stilift noch jo weit unter biefem fteht: als Denker fteht er ihm teineswegs nach. Er fteht in ber Cartefischen Schule fo felbständig da wie Reimarus in ber Leibnig-Bolfischen; man tann fogar fagen: er ift ber tiefere, wenigftens ber fühnere Denter; aber er bezahlt biefen Borzug durch ben Mangel an Rlarheit und Besonnenheit, die hinwiederum Reimarus vor ihm voraus hat.

mehr als einer Stelle bringt er weiter vor, wo Reimarus stehen bleibt: aber er macht sich auch nichts baraus, wenn ihm das Licht ausgeht, zu tappen, und spricht uns, bei aller Strenge und Unerbittlichkeit seiner Aritik, doch schließlich als Schwärmer an, der uns, wenn wir nach deutschen Geistesverwandten suchen, eher an einen Dippel und Edelmann als an Reimarus erinnert.

Der Brotest und Angriff Mesliers, fagten wir, gilt nicht blos. wie ber bon Reimarus, ber driftlichen Religion, nicht blos ber Rirche, fondern auch bem Staate. Wir tonnen jest hingufeten: er gilt in erfter Linie dem Staate, und ber Religion und Rirche erft in ameiter. Ober richtiger vielleicht umgefehrt: bas lette Biel feiner Angriffe, tiber die Rirche hinüber, ift der Staat, wie er damals mar. "Eine Religion," fagt Meslier, "welche Migbrauche bulbet, ja billigt, die ber natürlichen Gerechtigkeit zuwiderlaufen, dem guten Regiment und ber gemeinen Wohlfahrt Eintrag thun, eine Religion, welche die Tyrannei der Könige und Fürsten gut beißt, die den Bollern ihr brudenbes Joch auflegen, eine folche Religion tann nicht die mabre Wer wikig fein wollte, konnte fagen, um ben Ronigen ihren Anspruch auf ben Titel: von Gottes Gnaben, abzuthun, habe Meslier tein gründlicheres Mittel gefunden, als ju leugnen, daß es überhaubt einen Gott gebe. Wer ihm den Migbrauch dieses Titels recht fühlbar und verhaßt gemacht hatte, war aber tein anderer als ber große frangöfische Ludwig, nach ihm nur groß im Rauben und Blutvergießen, in Berletung ber beschworenen Gibe wie der ehelichen Es ift mertwürdig, wie entgegengefest biefer Monarch und seine Regierung auf Deslier und auf Boltaire gewirkt hat. Ift biefer gang beherricht von dem Zauber einer fo glanzenden Erscheinung, so ist der andere im tiefsten Innern embort über alle die Gräuel, wodurch diefer taufchende Glang ermöglicht murbe. Meslier fieht überall die Rehrseite bes Brachtgemäldes, bas Boltaire von bem Reitalter Ludwig's XIV. entwirft. Der Grund ift, bag er es von einem andern Standorte aus fah, und freilich wohl auch mit einem andern Bergen empfand. Boltaire bom Standpunkte ber höheren Gesellschaftsklaffen, ber Schriftsteller und Dichter insbesondere, Die fein Mustertonia begunftigt hatte. Meslier bon bem bes nieberen Bolles, des Bauernstandes vornehmlich, unter dem er lebte, und den er burch bie Laft biefer pruntenben Regierung in ben Staub getreten, au einem bejammernswerthen Dasein berabgebruckt fah. Die allgewaltig geworbene Monarchie hatte für fich wohl ben Wiberstand bes Abels und ber Geiftlichkeit gebrochen, ohne jedoch die Schwere, momit beibe Stande jest neben bem Ronigthum auf bem Bolle lafteten, au erleichtern. "Ihr wundert euch, ihr armen Leute." ruft Mestier, "baß ihr so viel Leib und Ungemach im Leben habt? Es kommt daher, daß ihr allein des Tages Last und hige traget, wie jene Arbeiter im Evangelium, daß ihr mit ber gangen Burbe bes Staates Auf euch bruden ja nicht blos eure Rönige und beladen feib. Fürften, die eure Thramen find, fonbern außerbem noch ber gange Abel, die ganze Clerisei, die ganze Moncherei, sammt allen Rechtsverdrebern, allen Blutfaugern von der Finang- und Steuervacht, und allem mußigen und unnügen Bolte, bas es auf Erben gibt. einzig von den Früchten eurer fauren Arbeit leben alle diefe Menschen mit ihrer gangen Dienerschaft; ihr allein schaffet ihnen, mas fie au ihrem Unterhalte nicht nur, sondern auch zu ihren Luftbarkeiten beburfen ober wünschen mögen." Man glaubt eine Stimme aus ber Beit vor dem Bauernfriege ju vernehmen, es ift aber vielmehr, wie in mancher Beziehung Meslier überhaupt, ein entfernterer Borbote der französischen Revolution, wenn man bei unserem Pfarrer die furchtbare Stelle lieft: "Man rebet euch, meine werthen Freunde. bom Teufel bor, man jagt euch bor bem bloffen Ramen eines Teufels Schreden ein, indem man euch glauben macht, die Teufel feien nicht nur die größten Reinde eures Blückes, sondern auch bas Säklichste und Abschenlichste, was man fich benten tonne. Aber die Maler irren fich, wenn fie in ihren Bilbern bie Teufel uns wie gräuliche und entjegliche Ungeheuer vormalen; fie täuschen fich und täuschen euch, fo aut wie eure Prediger, wenn die einen in ihren Bilbern. bie anderen in ihren Predigten euch die Teufel fo häflich, fo garftig, fo miggeftaltet borftellen. Sie follten fie euch vielmehr borftellen wie alle die schönen Gerren von Abel und wie alle die schönen Frauen und Fraulein, die ihr so wohl gekleidet, so wohl frifirt und gepubert, jo bijambuftend und jo ftrahlend von Golb, Silber und Cbelfteinen febet. Die Teufel, die eure Pfarrer und eure Maler ench unter fo baklichen und unerfreulichen Geftalten vorstellen, find nur eingebildete Teufel, die nur Kindern und Unwiffenden Furcht einjagen und benen, die fie fürchten, nur eingebildete Uebel verurfachen können. Jene anderen Teufel und Teufelinnen bagegen, die Herren und Damen, von benen ich rebe, die find nicht eingebildet.

fie find fichtbar und wirklich vorhanden, wie die Nebel, die fie den armen Bollern zufügen, nur gar zu wirklich und fühlbar find."

In diefem Buftanbe ber bamaligen Gefellichaft fand Meslier eine frevelhafte Verkehrung der richtigen Verhältniffe. "Alle Menschen find von Natur gleich," fagt er, "fie haben alle ein Recht, ju leben und auf der Erde zu wandeln, ihrer natürlichen Freiheit zu genießen und an den Gutern der Erde Theil zu haben, indem fie mittelft fleifiger Arbeit fich die für bas Leben nothigen und nüklichen Dinge verschaffen. Doch da fie in Gesellschaft leben, und eine Gesellschaft nicht dauern tann ohne eine gewisse Abhängigkeit und Unterordnung. jo ift es schlechterbings nothwendig, daß eine solche unter den Menschen befteht. Aber diefe Unterordnung foll gerecht und im richtigen Berhaltniß fein, d. h. fie darf nicht die einen zu weit erheben und die andern zu weit hinabbruden, nicht allen Genug und alle Guter auf bie eine, alle Mithe und alles Elend auf die andere Seite häufen." Darauf, follte man benten, mußte auch die Religion binwirken, mit ber ihr eigenen Milbe und Billigfeit mußte fie die Barte und Ungerechtigfeit eines thrannischen Regiments verbammen. freilich auch auf ber andern Seite erwarten follte, bag eine weife Bolitit ben Blendwerten und Diftbrauchen einer falfchen Religion Einhalt thun wurde. So follte es wohl fein, aber es ift nicht fo. Beibe verstehen fich und arbeiten einander in die Bande, wie zwei einverstandene Beutelichneider. Die Briefter empfehlen ben Gehorfam gegen die Obrigkeit und die Rurften, die fie als von Gott eingesett vorstellen; und die Fürsten hinwiederum halten die Burbe ber Briefter aufrecht und laffen ihnen reiche Gintunfte gufliegen. Go find beibe Uebel miteinander zu befämpfen; ba jedoch die Kirche und Religion es ift, welche vorzugsweise die Seelen ber Menge in Banden halt und die Boller jum Widerftande gegen ihre thrannischen Regierungen unluftig macht, so unternimmt es Meslier, zuerst die Religion in ihrer Grundlofigfeit barzuftellen. Was ibm hiefur die Augen geöffnet hat, ift einerseits die steptisch-weltliche Dentart, die er aus feinem Lieblingsbuche, ben Essais von Montaigne, eingesogen, andererfeits ber Beift bes Zweifels und bes icharfen begriffsmäßigen Dentens, ben er in ber Schule bes Cartefius fich angeeignet hatte.

Bei der Prufung der Religion geht auch Meslier, wie fich dieß auf dem Standpunkte des beginnenden Zweisels von selbst ergibt, von der Thatsacke der Bielheit der Religionen auf der Erde aus. Davon will jebe bie mabre und von gottlicher Ginfekung fein; aber alle ausammen konnen nicht mabr und göttlich sein, weil fie fich vielfach widersprechen, ja fich gegenseitig verwerfen und verdammen. Höchftens eine konnte es alfo fein: vielmehr aber ift es teine, bie chriftkatholische fo wenig als irgend eine andere. Alle Religionen find Menschenwerk, und ba fie fich boch alle für göttlich ausgeben, fo beruhen fie folglich alle auf Betrug, urfprünglich von fchlauen Polititern ausgesonnen, bann von Schwindlern und falschen Propheten weitergebilbet, von unwissenden Böllern angenommen und von den Großen und Mächtigen ber Erbe als Rappzaum für die Menge fanctionirt. Satte ein unendlich machtiger, unendlich weifer und gutiger Gott für gut gefunden, eine Religion zu offenbaren, fo wurde er vermoge feiner Beisbeit und Gute fie mit gang unverkennbaren Reichen ihrer Göttlichkeit verfeben, den Menschen jedes Irregeben in biefer hinficht unmöglich gemacht haben; benn wozu hatte er fonst die ganze Beranftaltung getroffen? Solche Rennzeichen aber trägt teine einzige ber bestehenden Religionen; wie konnte man fonft bis auf diesen Tag um die mabre ftreiten? Folglich ift auch keine derfelben eine gottliche Offenbarung. Es ift aber auch teine von ihnen Denn alle, wie viel ihrer find, machen zu ihrer Grundlage ben Glauben, b. b. ein Fürwahrhalten auf Berficherung, ohne Beweiß, indem bas Forschen nach Gründen jogar als crimen laesae majestatis verpont wird. Gin folder Glaube aber, weit entfernt ein Princip der Wahrheit ju fein, ift vielmehr nur ein Princip von Jrrthum, Täuschung und Wahn auf ber einen Seite, von Spaltungen und Streitigkeiten auf ber andern. Rebenher ober nachtraglich zwar werden von allen Religionen, insbesondere von der driftlichen, auch Beweisgrunde für ihre Wahrheit geltend gemacht wer tennt nicht die angeblichen Beweise, die man aus den Bundern. ben Beiffagungen, ber Bortrefflichkeit ber Lehre, bem Gifer und ber Standhaftigleit ihrer erften Belenner und Martyrer herzunehmen pflegt? Aber teinen von biefen Beweisen findet Deslier flichhaltig. auf Seiten ber driftlichen fo wenig wie einer andern Religion.

Indem die als Beweise für das Christenthum angesehenen Wunder und Weissaungen in den heiligen Schriften der Juden und Christen verzeichnet liegen, und diese Schriften selbst für göttlich eingegeben gelten, so ist zunächst eine Prüfung dieser Schriften ersorderlich. Da erweisen sich denn nach Meslier alle, die Bücher des

Reuen Testaments nicht weniger als die des Alten, so beschaffen, bag jeber Gebanke an eine gottliche Gingebung wegfallen muß, und felbst als menschliche Bücher betrachtet ihr Werth nicht hoch angeichlagen werden tann. Dem Inhalte nach voll von Kabeln, Irrthumern und Widersprüchen, find fie auch der Form nach äußerst Das Alte Teftament fängt mit ben Märchen vom Baradiefe und ber redenden Schlange an, bringt bann einen Saufen gottesbienftlicher Gesete, fo abergläubischer Art als bei irgend einem gogendienerischen Bolte; bann wenig erbauliche Konigsgeschichten; hierauf die Propheten, die als ebensoviele Schwärmer und Phantaften ericheinen. Dazu brauchte es teine gottliche Gingebung, und felbst mit nur wenig menfchlicher Bilbung ber Berfaffer hatten biefe Bucher viel beffer aussallen muffen. Was das Neue Teftament betrifft, so bat Meslier ein scharfes Auge, insbesondere die Abweichungen und Wiberfprüche der verschiedenen Evangelien zu bemerken, und fast alle die Buntte, die bis auf die neueste Beit die Bantapfel amischen Rrititern und Apologeten ausmachen, find von ihm schon blosgelegt und in's Licht gefett worben. 3m Uebrigen wirft er ben Evangelien Plumpheit und Niedrigkeit des Stils, Mangel an Ordnung und Folge in der Ergählung bor; bon den übrigen neuteftamentlichen Schriftftellern ift ibm, wie unferem Reimarus befonders ber Apoftel Baulus als verwirrter Ropf zuwider. Im Gangen und Gingelnen tann nach ihm die Bibel, sowohl Reuen wie Alten Testamentes, mit fo manchen Profanschriftstellern, einem Tenophon und Plato, Cicero und Birgil, an Werth und Gehalt feine Bergleichung aushalten; Die Fabeln Aefops, fagt Meslier einmal, find ungleich finn= und lehr= reicher als alle jene niedrigen und plumben Gleichnifreden in den fogenannten Evangelien.

Die Wunder nun und die ganze mit Wundern und Weissaungen durchzogene Geschichte, die in diesen Büchern niedergelegt ist, kann schon um dieser Beschaffenheit der Quellen willen wenig Glaubwürdigkeit ansprechen. Wer weiß denn, von wem und wann alle diese Schriften geschrieben sind? Was man dagegen gewiß weiß, weil der Augenschein der Schriften es gibt, ist, daß sie von unwissenden, ungebildeten Menschen geschrieben sind, die selbst in der größten Zeitnähe die Fähigkeit nicht gehabt haben würden, was sie hörten und sogar was sie sahen gehörig zu prüsen. Dann aber sind diese angeblichen Wunder so wenig als die vorgeblichen Offenbarungen

Sottes würdig, die Weissaungen aber nicht in Ersüllung gegangen, wenn man nicht zu einer sogenannten geistlichen Auslegung seine Zuslucht nimmt, deren Gewaltsamkeit aber eben bezeugt, wie schlimm es in der Wirklichkeit mit der ganzen Sache steht. Die Wunder des Alten Testaments z. B. würden sammtlich eine parteiische Beschränkung der göttlichen Fürsorge auf ein kleines höchst unwürdiges Bolt beweisen; während bei denen des Reuen nicht zu begreisen wäre, wie Gott sich damit begnügt haben sollte, einige leibliche Krankheiten zu heilen, indeß er die tiesen moralischen Schäden ungeheilt ließ, woran die Menscheit trankt, und deren Wegräumung doch, nach der Berscherung des Reuen Testaments selbst, der Zwed der Sendung Jesu in die Welt gewesen sein soll.

Die driftliche Lehre von ber Gottheit biefes Jefus ftellt Meslier in die Reihe der gablreichen Bergötterungen, die wir in der Geschichte ber alten Welt finden. Das Borgeben göttlicher Offenbarungen war zwar nach ihm von jeher nur ein volitisches Blendwert, wie wenn Ruma von Unterredungen mit der Romphe Egeria, Mofes von folden mit bem Gott im brennenden Buiche fprach: boch hatten diese Alten, urtheilt er, barin wenigstens noch einen Reft bon Scham, daß fie nicht, wie etliche Spatere, fich felbft für Götter ausgaben. Uebrigens ftedten folche, nach Meslier's Borftellung, auch bier ichon babinter. Der angebliche Gott, ber mit Abam ibrach, im Sarten lustwandelte u. f. f., war doch, wie eben hieraus erhellt, nur ein Mensch, und Abam ein Tölpel, den jener hinter's Licht fubrte. Und daß es ebenso mit bem Gott bes Mofes ftand, verräth fich burch beffen Weigerung, fich bem Mofes von vorne zu zeigen, notürlich weil er babei Gefahr lief, von biefem als ein ihm vielleicht wohlbekannter Menich erkannt zu werden. Wenn nicht - fest unfer naturwüchfiger Arititer als Aeugerstes fühner Vermuthung bingu die Worte des angeblichen Gottes nur Worte des Mofes felbft find, benen er baburch mehr Gewicht ertheilen wollte, bag er fie einem Gott in den Mund legte. Gin kindlicher Standpunkt ber biftorifchen Rritit, über ben aber auch unfer Reimarus nur um Weniges hinaus "Die Alten hatten die Gewohnheit," fagt Meslier, "Raifer und große Manner unter bie Botter zu verfegen. Der Stolz ber Großen, bie Schmeichelei ber einen und die Unwiffenheit ber andern baben biefen Gebrauch hervorgerufen und in Schwang gebracht." In berfelben Art aber erklärte er fich auch schon bie Entstehung ber altesten

Söttervorstellungen. Auch Soturn, Jupiter, Juno u. f. f. waren nach ihm nichts anderes als "vornehme Männer und Frauen, Prinzen und Prinzessinnen, oder andere Bersonen von Ansehen, die entweder sich selbst, oder denen Andere aus Unwissenheit, Gefälligkeit und Schmeichelei den Ramen von Göttern oder Göttinnen beilegten."

Rum Theil indek, urtheilt Meslier, maren biek boch wenigstens bedeutende und verdienstvolle Menschen; wer aber war benn nun berjenige, fragt er, ben bie Chriften aum Gotte gemacht haben? Seben wir uns nach ber Meinung Anderer von ihm um, fo finden wir, dak feine Reit- und Boltsgenoffen ihn nicht nur allgemein für einen blogen Menschen, sondern auch für einen Schwärmer und Rarren gehalten haben. Seben wir auf feine Reben, fo treten uns die tollsten Einbildungen entgegen, die er von fich felbst batte: bak er das Reich Davids berftellen, daß er mit ben Wolfen des himmels wiedertommen werbe, ja dag er ber Sohn des allmächtigen Bottes fei. Das geht über ben Don Quirote und beweift beutlich, daß fein Roof nicht in Ordnung war. So find auch feine Sandlungen, fein Berumziehen, um die Ankunft eines Simmelreichs zu verkundigen, feine Bifionen, bom Teufel auf einen Berg und auf die Tempelginne geführt zu fein, fein Gebahren bei feinem angeblichen Bunderthun, gang in ber Art eines Schwärmers, ber, wie man aus ber Bertreibung der Verkaufer aus dem Tempel erfieht, auch vor einer Bewaltthat nicht zuruckscheute. Aus allem diesem erhellt — ich setze bie frangbischen Worte her -, qu'il n'était qu'un homme du néant, un homme vil et méprisable, sans esprit, sans talens, sans science, et enfin qu'il n'était qu'un fol, qu'un insensé, qu'un misérable fanatique et un malheureux pendard. So war auch bas Christenthum bon Anfang nichts Anderes als eine Schwarmerei, die Chriften "eine Secte von elenden und verächtlichen Menschen, die ein Geschäft baraus machten, blindlings ben falfchen Ginbildungen eines elenben und verächtlichen Schwärmers zu folgen, ber aus bem elendeften und verächtlichsten aller Bölter hervorgegangen mar." Das ift benn freilich fo leibenschaftlich und ungerecht, bag, wie wir gesehen haben, felbft Boltaire fich veranlagt fand, Die Berfonlichkeit Jefu bagegen in Schut zu nehmen, und es erklärt fich nur aus bem lange berhaltenen Grimm eines Mannes, ber biefen Jefus fo viele Jahre am Mtar als Gott hatte verehren muffen, ben er boch nur für einen Menfchen bielt.

Auch fonft ift übrigens bier ber Buntt, wo Boltaire von Deslier Abschied nimmt, und wo auch Reimarus, wenn er ihn gekannt batte. Abicbied von ihm genommen haben wurde. Diese beiben legten alle die Herrlichkeit, die fie dem Gottmenschen und dem Wundergotte der Offenbarung abnehmen zu muffen glaubten, dem Botte der Bernunft und Ratur ju Fugen; der eine mit mehr, ber andere mit weniger Ernst und Ruversicht, doch auch Boltaire mit all der Ueberzeugung, beren seine fleptische Ratur fabig war. Bei Meslier ift bas anders: er fest bas Wert der Berftorung, bas er an bem driftlichen Gott und Gottmenichen vollzogen, an bem Gottesbegriff ber Philosophen fort und findet fich nicht eber am Riel, als bis er jede mögliche Borftellung eines Gottes als Wahn und Blendwerk erwiesen au haben glaubt. Unfere Gottesperebrer miffen fich etwas bamit, baß fie die vielen Götter bes Seibenthums in ihrer Richtigkeit ertannt und fich auf einen einzigen Gott gurudgezogen haben. bamit haben fie nur die Widerspruche, die in jenen Göttervorftellungen lagen, recht nabe zusammengezogen. "Weber die Chimara ber Alten." fagt Meslier, "noch die Sphinx, noch Tuphon, noch alle Fictionen der Boeten und Romanschreiber haben etwas, das auch nur annäherungsweise ben Ungereimtheiten gliche, die in bem Gottesbegriff unferer neuen Gottesperehrer enthalten find." Widersprüchen rechnet er nicht blos ben awischen ber Einheit und ber Dreiheit in ber chriftlichen Trinitätslehre, bie er einer gerfegenben Rritit unterwirft, sondern auch den blos theistischen Gottesbegriff findet er aus folden gang aufammengefest. Gin Wefen, bas, ohne felbst räumlich zu fein, ben ganzen Raum erfüllen, ohne Bewegung in fich die Welt bewegen, ohne Beranderung lebendig und thatig fein foll, erscheint ihm rein undenkbar; unsere Gottesperehrer, meint er, operiren mit lauter Worten, mit benen fie felbft teine Borftellung pertnüpfen.

Doch sie machen sich ja anheischig, mehr als einen Beweis zu führen, daß es ein solches Wesen gebe, geben müsse. Wir erinnern uns, wie sest und zuversichtlich auch Boltaire vor allen auf das phhssicotheologische Argument für das Dasein Gottes baute. Mestlier macht dasselbe zum Gegenstand einer einschneidenden Aritik. Den Borbegriff, die Ratur geradezu für Kunst zu erklären, hätte er seinem Epitomator am wenigsten so hingehen lassen. Die Werke der Kunst, sührt er aus, entstehen aus Stoffen, die von selbst keine Bewegung

haben, für fich felbst also tein regelmäßiges Wert bilden konnten: die Werte der Natur bagegen aus Stoffen, die fich felbft geftalten mittelft einer Bewegung, die ihnen eigen und natürlich ift. wendet ein, eben diese Bewegung liege nicht in der Ratur felbft, fie muffe ihr von außen durch ein schöpferisches Wefen mitgetheilt fein. Allein was gewinnt man benn burch die Voraussetzung eines folchen Wefens? Ich sehe die Ratur und sehe gewiffe Bewegungen und Geftaltungen in ihr, die mich in Bermunderung fegen: werden mir benn biefe begreiflicher, wenn ich ein unbefanntes Wefen erbichte, bas ihr diese Bewegungen mitgetheilt haben foll? Gewiß ift es viel einfacher, einem erfahrungsmäßig vorhandenen Wefen — ber Natur ober der Materie — gewiffe innerhalb ihrer bemerkbare Eigenschaften als die ihrigen beizulegen, als für diefe Gigenichaften ein Wefen, bas in teiner Erfahrung vorfommt, vorauszusegen. Dabei tommt Alles darauf an, ob man berechtigt ift, die Bewegung als ein wesentliches Attribut der Materie zu betrachten. hier läßt fich nun Meslier burch die irrige Borftellung, daß es auch unbewegte Rorper gebe, in die fpigfindige Unterscheidung bineindrangen, die Bewegung gehore amar nicht jum Wefen ber Materie, aber fie fei eine-Eigenschaft ihrer Natur: wir wiffen nicht, was das Princip der Bewegung sei, sondern nur, daß es fich nicht widerspreche, diefelbe aus der Materie felbft abauleiten. Es fehlt bier bem maderen Pfarrer insbefonbere bie Renntniß bes bamals in Frankreich noch wenig befannten Newton'schen Grapitationsprincips; er ftedt noch in ben Wirbeln feines Cartefius und gibt von diesem Standpunkte bochft wunderliche Borftellungen über die urfprüngliche Bewegung ber Rorperwelt jum Beften.

Um so stärker ist er aber in der Gegenprobe. Käme die Bewegung der Materie von außen, so könnte sie ihr nur von einem immateriellen Wesen kommen; denn wenn von einem materiellen, so käme sie ja aus ihr selbst. Ein immaterielles Wesen aber kann ein materielles nicht bewegen, da es selbst keine Bewegung hat; denn Bewegung seht Räumlichkeit, Leiblichkeit, der Stoß Festigkeit, Undurchdringlichkeit voraus, was ausschließlich Eigenschaften der Materie sind. Auch mittelst des Schöpsungsbegrisse sührt Weslier einen nicht minder tressenden Gegenbeweis. Wäre irgend etwas geschaffen, so müßten vor Allem Zeit, Kaum und Materie geschaffen sein. Allein die Zeit kann nicht geschaffen sein; denn, wäre sie es, so müßte das Wesen, das sie schus, vor ihr gewesen sein; dieses Vorher

ware aber bereits fie felbft. Ebensowenig der Raum; benn ebe er war, wo batte ba bas schöpferische Wesen sein sollen, und wie batte es ohne Bewegung, mithin ohne Raum, ichaffen follen? In Betreff ber Materie fallt ber Beweis, bag fie nicht geschaffen fein tann, mit bem obigen, bag ihr bie Bewegung nicht von außen tommen tann, aufammen. Ginen weiteren Gegenbeweis gegen bas phpficotheologische Argument führt Meslier von Seiten ber Theobicee. Alle Boll= tommenheiten ber Welt, urtheilt er, zeugen nicht fo ftart für bas Dafein eines volltommenen Schobfers, als bas gerinafte Uebel in ber Welt gegen einen folchen zeuge. "Ich bewundere," fagt er, "bie Werke der Natur, ihre Ordnung und Schönheit, fo fehr wie die Sottesberehrer; aber ich bewundere fie als Werke ber Ratur; als Werte eines Gottes tonnte ich fie nicht bewundern." Als folche nämlich mukten fie vollkommen und mangellos fein, und bas find fie nicht. Daß für die Welt, fo wie fie jest eingerichtet ift, bas Uebel eine Nothwendigkeit sei, begreift Meglier wohl: bas immer neue Entstehen, worauf fie berechnet ift, fest ein beständiges Bergeben, das Bergeben Auflosbarteit der Rorper, die bei den empfinbenden nothwendig Schmerz mit sich bringt, voraus: Menschen und Thiere würden fich unter einander erftiden, wenn fie nicht borgogen, einander aufzufreffen. Aber eine folche Welt, mit diesem Gemische von Gut und Uebel, hatte ein volltommenes Wefen (hier fpricht Meglier fast wie Arthur Schopenhauer) nicht schaffen mogen: ibr Dasein beweift sein Nichtbasein. In Bezug auf bas moralische Uebel bestreitet Meslier namentlich die Borftellung einer gottlichen Bulaffung; er leugnet, daß eine folche auf ein allmächtiges Wesen Anwendung finde, und weift nicht ohne Scharffinn nach, wie das größere Gute, bas mittelft ber Zulaffung des Uebels angeblich erreicht werben folle, in Wirklichkeit nirgends gu finden fei.

Der eigentliche Schulbeweis der Cartestaner für das Dasein Gottes war bekanntlich der sogenannte ontologische. Aber auch ihm versagt Mesklier seinen Respekt. Wenn dieser Beweis aus der Idee Gottes auf seine Existenz schließt, so hält er demselben das zwar Platte, doch zunächst Unwiderlegliche entgegen, daß aus der Vorstellung, die wir uns von einer Sache machen, keineswegs solge, daß die Sache so sein wir tie uns vorstellen. Soll es aber bestimmter die klare und deutliche Vorstellung sein, soll Alles wahr sein, was wir uns klar und deutlich vorstellen, so behauptet ja Meslier, wie

wir bereits wiffen, daß die Borftellung eines Gottes vielmehr das Gegentheil einer flaren und beutlichen fei. Ober foll bie in uns liegende Gottesidee das Dasein Gottes in ber Art beweisen, daß fie uns nur burch Gott felbft mitgetheilt fein tonne, fo weift Deslier im Gegentheil nach, daß die Idee des Unendlichen uns ebenso natürlich fei wie die des Endlichen, daß fie uns mithin durchaus nicht von einem unendlichen Wefen gegeben fein muffe. In bem ontologischen Argumente ftedt ihm zufolge eine Berwechslung. Das nicht nichtfeiend ju Denkende ift nicht ein allervolltommenftes Befen, fondern das Wesen ober Sein überhaupt (l'être en general et infini, nicht l'être infiniment parfait). Das allgemeine Sein ober Befen aber ift nur die Materie. In diefer Fassung fällt bas ontologische Arqument mit bem richtig verstandenen tosmologischen zusammen. Allerbings muß, ba etwas ift, etwas von Ewigkeit her gewesen fein; aber biefes Etwas ift eben das materielle Sein, bas wir vor uns feben, nicht ein immaterielles, das wir uns blos einbilben. Wefen muß ein folches fein, aus bem alle Dinge find, daß in allen ift, und in bas alle zurudtehren: ein folches aber ift nur bas materielle Sein. Aus biefer Materie entstehen vermöge ihrer natürlichen Bewegung durch verschiedene Combination und Modification ihrer Theile alle die verschiedenen naturwefen bis jum Thier und Menschen binauf, ohne daß dazu ein außerhalb ftebender Schöpfer nothig mare, ober auch nur etwas belfen konnte. Indem Meslier bas allgemeine Sein, bas Rundament und Brincip aller Dinge, und diefe. mit Ausschluß jedes Gebantens an eine Schöpfung, nur verschiedene Modificationen bes Seins nennt, nahert er fich Spinoza und feiner Substang: nur daß er nicht wie diefer das Denten der Ausdehnung als das andere Attribut ber Substanz ebenburtig gegenüberftellt, fondern daffelbe vielmehr nur als einen modus der Ausdehnung, ober vielmehr bes Ausgebehnten, ber Materie, betrachtet.

Während in dem ersteren Punkte, der Beseitigung des göttlichen Werkneisters, Meslier mit dem Standpunkte Boltaire's und des Theismus überhaupt sich geradezu in Opposition befindet, liegt in dem anderen, der Betrachtung des Denkens als einer Modisication der Materie, schon wieder eine Annäherung. Aber statt daß Boltaire sich hier mit der schlechten Auskunst behilft, das Denken als eine der Materie durch die Allmacht willkurlich übertragene Function zu betrachten, sucht Meslier die Beweise sür die Immaterialität des

Dentens und der Seele zu entfraften. Die Gebanten, die Empfinbungen, fagen die Cartefianer, haben teine Ausbehnung, teine Geftalt, laffen fich weber fpalten noch schneiben, alfo feien fie nichts Aber ein Don, erwiedert Meslier, ein Duft, find gleichfalls weder rund noch vieredig: Gefundheit und Krantheit, Schönheit und Saklichkeit laffen fich auch nicht mit ber Elle meffen, Es fann etwas eine Modification ber und find dock materiell. Materie fein, ohne barum fammtliche Eigenschaften ber Materie au haben. Und wenn man Denten und Empfinden nicht als Functionen der Materie, fofern fie einen menfchlichen Rorper bilbet, faffen will, und barum als Trager biefer Thatigkeiten eine immaterielle Seele vorausfest, ift es benn im mindeften leichter, Die Gemeinschaft diefer Seele mit bem materiellen Rorper zu erklaren? Wenn der Rörper nicht empfinden tann, wie foll er benn ber Seele bie Sinnegempfindungen auführen? und wenn die Seele ein immaterielles einfaches Wefen ift, wie foll fie ber Luft und bes Schmerzes fabia fein?

Faßt man das Denten und Empfinden als Function einer immateriellen Seele, und schreibt eine folche den Thieren nicht au. jo ift es nur folgerichtig, wie in ber Cartefischen Schule geschab. ben Thieren die Empfindung abzusprechen, fie als bloge Maschinen au betrachten. Gegen eine folche Anficht emporte fich in Deslier nicht allein ber gefunde Menschenverstand, sondern auch bas mensch= liche Gefühl. Er nennt diese Lehre eine abscheuliche, weil fie barauf hinwirte, in den ohnehin harten Bergen der Menfchen jedes Mitgefühl für diese armen Wesen zu erstiden, die doch als unsere treuen Lebensund Arbeitgenoffen eine freundliche Behandlung verdienen. ein Tribunal gabe," fagt er, "um diefen armen Thieren Recht ju schaffen, so wurde ich vor demfelben eine so verberbliche und ruch. lose Lehre denunciren, durch welche fie so schwer beeinträchtigt werben. und ich wurde jo lange auf beren Berbammung bringen, bis fie gang aus dem Geift und Glauben der Menichen verbannt, und die Cartefianer, die fie aufrecht halten, zur öffentlichen Abbitte verurtheilt waren." Dieses Mitleid mit der Thierwelt war so tiefe Gefühlsfache bei Meslier, daß, ob er gleich, wie wir gefehen haben, die Nothwendigkeit der Tödtung von Thieren wohl begriff, es ihm doch bei der Fleischnahrung nicht recht geheuer ift. Er fagt nicht. baß er fich ihrer enthalte, aber er gefteht, daß es ihm jebesmal Schmerz verursache, einem Huhn ober einer Taube ben Hals abschmeiben, oder ein Schwein schlachten zu lassen, und daß er vor
jedem Schlachthause Abscheu empfinde. Wäre ich zum Aberglauben
geneigt, sagt er, so würde ich mich sicherlich zu der Religion der Richtsleischesser geschlagen haben.

Aus der Immaterialität und Ginfachheit ber menschlichen Seele erschloß man in der Cartefischen Schule ihre Unfterblichkeit. Gedante und das Dentende haben teine Ausbehnung: mas teine Ausbehnung hat, das hat teine Theile, die fich von einander trennen könnten; was keine solchen Theile hat, kann fich nicht auflosen, Allein wie wollen benn, fragt Meslier, die Cartefianer die Einfachheit und Immaterialität der Seele behaupten, da fie boch augeben, daß fie der Beranderung, ja daß fie der Rrantheit unterworfen ift? Was fich verandert, muß auch Theile haben; wenn bie Seele, wie die Ersahrung lehrt, mit dem Leibe erstarkt und wieder schwächer wirb, so tann fie teine von ihm aetrennte Substaus fein, als welche fie vielmehr von ihm unabhangig fein mußte. Meslier seinerseits betrachtet die Seele als das Feinfte und Beweglichfte, was von Materie in uns ift, im Unterschiede von der grobern Materie, die unfere Glieder und die fichtbaren Theile unferes Rorpers Die Empfindungen und Gedanten find freilich teine bebilbet. ftimmten megbaren Geftaltungen, fondern nur innerliche Bewegungen und Modificationen der Materie, woraus der lebendige Körper besteht. Das Leben der Menschen wie der Thiere, ift nur eine Art von beständiger Fermentation ihres Wefens, b. h. ber Materie, woraus fie gufammengefest find, und die Empfindungen und Gedanten find nur besondere und vorübergebende Modificationen biefer beftanbigen Modification oder Kermentation, die ihr Leben ausmacht. Tobe bort biefe Nermentation auf, und bas, mas wir Seele nennen, erlischt, wie die Flamme einer Kerze, die keine Rahrung mehr hat.

Mit dem Leben nach dem Tode fällt aber auch die jenseitige Bergeltung dahin; es bleiben, wie Meslier sich ausdrückt, tausend und aber tausend Rechtschaffene unbelohnt, und ebensoviele Laster-hafte unbestraft; woraus abermals solgt, daß es einen Gott, der ja als der allervollkommenste auch der allgerechte seine müßte, nicht geben kann. Statt daß nun aber unser Philosoph von diesem Wegsall einer äußeren Vergeltung Anlaß nähme, in sich zu gehen und seine Ansichten von Gläck und Ungläck, von Leken und Bestimmung

bes Menschen zu vertiefen, sehen wir ihn einen gang anderen Weg einschlagen. Wenn es mit einem tunftigen Leben nichts ift. fo ift allerbings bas Erfte, fich nicht langer von ben Geiftlichen gum Beften halten zu laffen, "bie," ruft Deslier feinen Beichtlindern zu, "unter dem Borwand, euch jum himmel zu führen und euch da eine ewige Glüdfeligkeit zu verschaffen, euch hindern, in Rube euer wirkliches Glud auf ber Erbe zu genießen; die unter bem Borwand, in einer anderen Welt euch vor den eingebildeten Strafen einer Solle an bewahren, die es nicht gibt, euch in biefem Leben, bem einzigen. bas ihr angufprechen habt, die wirklichen Qualen ber Solle erdulben laffen." Doch mit biefem blos paffiben Wiberftanbe, ben Geiftlichen mit ihren Marchen tein Ohr mehr zu leihen, ift es nicht gethan. Es gilt, bas Joch abzuwerfen, bas, mit bem Beiftande ber Geiftlichkeit, die Tyrannen, Fürften und Abel, dem Bolt aufgelegt baben. Alle Bolter follten zusammenfteben, alle Streitigfeiten, bie fie fonft unter einander haben mögen, vergeffen, um fich zu diefem bor allem nothwendigen Werte die Sande zu reichen. Unfer Pfarrer in ben Arbennen möchte feine Stimme erschallen laffen von einer Grenze bes Konigreichs zur anbern, ja von einem Ende ber Welt zum anbern, um alle Menichen aus dem Schlafe ihres Wahnes zu weden und zum Brechen ihrer schmachvollen Retten aufzurufen. Er möchte ein Bercules fein; um alle die Ungeheuer zu erschlagen, die die Boller fo graufam unterbrüden.

Und hier bereitet uns der Mann, den es erdarmte, ein Huhn schlachten zu lassen, eine eigene Ueberraschung. "Ein Alter hat gesagt," schreibt er, "nichts sei seltener, als einen bejahrten Tyrannen zu sehen; und der Grund davon war, daß die Menschen noch nicht die Schwäche und Feigheit hatten, die Tyrannen lange leben und regieren zu lassen. Sie hatten den Verstand und den Muth, sich ihrer zu entledigen, sobald sie ihre Gewalt mißbrauchten; aber heutzutage ist es gar nichts Seltenes mehr, Tyrannen lange leben und herrschen zu sehen" (wie Ludwig XIV., meint er). Wir trauen unseren Augen kaum, wenn wir in dem Testamente des freundlichen Psarrers die Auslassung sinden: "Wo sind jene edeln Tyrannenmörder der Vorzeit? wo sind die Brutus und Cassius, wo die wackern Mörder eines Caligula und so mancher anderen? Und wo sind andererseits die Trajane und Antonine, diese guten Fürsten und würdigen Kaiser? Man sieht keine ihresgleichen mehr; aber in Er

mangelung ihrer, wo find die Jacques Clement und Ravaillac unseres Frankreich? warum leben fie nicht mehr, biese ebeln Morder ber Thrannen, warum leben sie nicht mehr in unseren Tagen, um ju erschlagen ober zu erbolchen alle biefe fluchwürdigen Ungeheuer und Weinde des menschlichen Geschlechts, und badurch die Boller von ihrer Zwingherrschaft zu befreien?" Also wirklich - benn mit ben alten, einem Brutus und Caffing, den bergebrachten Redefiguren. hat es nicht so viel auf sich — aber wirklich, ein Ravaillac gepriesen, ein Jasques Clement jurudgewünscht? Das Recht bes Tyrannenmorbes ift eine fo ausgemachte Sache für Meslier, bag er es bem Ronftanzer Concil verargt, benfelben (fibrigens nur febr bebingterweise) untersagt zu haben, und baraus sogar einen Vorwurf gegen bas Chriftenthum ableitet. Ja, einem berüchtigten Spruche, ber uns in feiner epigrammatischen Kassung burch Diberot geläufig ift. begegnen wir icon bei bem Pfarrer von Etrebigny. Der Mann fei tein Dunimtopf gewesen, meint er, ber gesagt habe, er wünfchte alle Großen und Ebeln ber Erbe an ben Darmen ber Briefter aufgebenkt zu seben. - Run bente man an Boltaire, ber fich fo unzählige Male barauf berufen hatte, daß bei den Königsmorden der letten Jahrhunderte niemals die Philosophie oder die Aufklärung. fondern immer nur der religiöse Kangtismus betheiligt gewesen! Und hier empfahl nun ein Philosoph, und ein ihm übrigens fo nahestehender, den Tyrannenmord. Der Bhilosoph war freilich zugleich ein Schwärmer, und seine Anrufung eines Ravaillac gehörte augenscheinlich der letzteren nicht der ersteren Seite in ihm an; boch wer unterschied so genau, und welche der Philosophie und der Philosophenpartei nachtheiligen Folgerungen ließen fich daraus ziehen! Also diese Brandsackl ja nicht auf den Leuchter, sondern bufch damit unter den Scheffel, wie mit dem Atheismus auch!

Hätte man sich nun so ber geistlichen und weltlichen Tyrannen entledigt, welch ein Regiment gebenkt unser milbherziger Königs-mörber an die Stelle zu setzen? Daß, um die gesellschaftliche Ordnung zu erhalten, eine Unterodnung, eine Abhängigkeit unerläßlich ist, erkennt er an. Aber die Ordner und Leiter der Gesellschaft sollen keine übermüthigen Abeligen, keine gewaltthätigen Fürsten oder von ihnen bestellte Schergen, sondern immer nur die Weisesten und Würdigken, die Alten und Ersahrenen sein. Und daß diese der Gesellschaft nur im Sinne des gemeinen Besten vorstehen würden,

bafür ware schon baburch geforgt, bag es einen Privatvortheil gar nicht geben würde. Unfer ftaatsumwälzender Pfarrer ift nämlich Communift. Er bezeichnet es als einen Migbrauch, ber leiber freilich allgemein fei. "baß bie Menfchen bie Guter und Reichthumer ber Erbe jum Privateigenthum gemacht haben, ftatt daß fie diefelben alle gleichmäßig in Gemeinschaft befigen und fo auch genießen follten." Er meint, alle Bewohner einer Stadt, eines Dorfes ober eines Rirchspiels follten zusammen nur Gine Familie ausmachen, fich alle untereinander wie Brüber und Schwestern, Eltern und Rinder betrachten, und bemgemäß gemeinschaftlich von berfelben Nahrung, mit der gleichen Rleidung und Wohnung, aber auch in gemeinsamer, nach Talent und Geschid, Jahreszeit und Bedürfniß vertheilter Arbeit leben. Die benachbarten Ortschaften und Gemeinschaften würden Bereinbarungen schließen, worin fie fich ju gutem Bernehmen und jum gegenseitigen Beiftande verbindlich machten. So wurde nicht nur die Ungleichheit in der Austheilung der Guter und alle die verwerflichen Mittel beseitigt, wodurch jeder so viel nur immer möglich von biefen Gutern an fich ju reißen fucht; fonbern es ware auch allem Unfrieden, allem Streit, haß, Aufruhr und Krieg ein Ende gemacht, meint ber Berfaffer bes - Teftaments: während wir anderen im Gegentheil ber Meinung find. bamit ware ber Rrieg aller gegen alle von Neuem eröffnet, um am Ende au einer vielleicht noch weniger befriedigenden Gutertheilung au führen, als die jegige ift. Auch bies 3been, die bei Boltaire unmöglich — eber bei einem Rouffeau — Anklang finden konnten.

Wie es bei solcher allgemeinen Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit mit der Ehe werden sollte, ist eine naheliegende Frage. Daß der ersahrene Geistliche auch die katholische Unauslöstlichkeit der Ehe sür einen der abzustellenden Mißbräuche erklärt, ist an sich noch keine Schwärmerei. "Wenn die Menschen," sagt er, "insbesondere unsere Christusverehrer, nicht so, wie sie thun, die Ehen unter sich unauslöstlich machten; wenn sie im Gegentheil stets in gleicher Weise Männern und Weibern die Freiheit ließen, sich je nach ihrer Reigung ohne Unterschied miteinander zu verbinden, und ebenso die Freiheit, sich wieder von einander zu trennen, wenn sie bei einander sich nicht wohlbesänden, oder wenn ihre Reigung sie antriebe eine andere Verbindung zu suchen: so würde man gewiß nicht so viele üble Ehen und so viel häusliche Zwietracht unter

1

ihnen sehen, als jetzt ber Fall ist." Das wäre benn freilich eine sehr weitherzige Chegesetzgebung; und die Kinder? muß man schließ-lich noch fragen. Auch für die, meint unser Platoniker, wäre so besser gesorgt; während jetzt viele berselben theils unter der Uneinigkeit, theils unter der Armuth und Unwissenheit ihrer Eltern schwer zu leiben haben, würden sie dann alle gleich gut erzogen, genährt und versorgt, weil es in Gemeinschaft von den gemeinschaft-lichen Gütern geschehen würde.

In diefe Idulle läuft, nach der Tragodie bes Tyrannenmordes. bie Weltanficht unferes Bfarrers aus, beffen gange Dent- und Gemuthsart jest ausgebreitet bor uns liegt, und bem wir, bei allem Unftog, ben einige, allem Lächeln, bas andere feiner Sabe bei uns erregen, im Sanzen boch unfere Achtung und Zuneigung nicht verfagen konnen. Er fieht die gange Welt um fich ber von Pfaffen getäuscht, von Tyrannen ju Boben getreten; alle Religionen find ihm von Saufe aus Betrug, alle Staaten auf Raub und Unrecht gegründet; im himmel hat er teinen Gott, ber über biefer Berwirrung wacht, nach bem Tobe kein anderes Leben, das die Wider= fpruche bes jetigen ausgleichen wird. Aus einem fo beil- und troftlofen Auftande ift nur durch einen fürchterlichen Durchbruch berauszukommen, und auf bem gereinigten Boden gilt es bann, ein anderes Gebäude auf gang neuen Grundlagen aufzuführen. Gebrechlichfeit bes erträumten neuen Buftandes entzieht fich natürlich der Wahrnehmung beffen, der ihn traumt; wie die Entseklichkeit bes Neberganges ber nicht in Anschlag bringt, ber für bas schließliche Ergebniß schwärmt. Es war etwas nicht richtig in ber geistigen Anlage und Ausruftung unferes ländlichen Philosophen. Bum Theil war es die Schuld feiner Zeit: ihre Buftanbe waren zu hart für fein weiches Berg: mahrend die Wiffenschaften, die focialen wie die philosophischen und die Raturwiffenschaften, noch in den rohesten Anfängen begriffen, seinem Denten zu wenig Sulfe boten. blieben feine Gedanken ju grob, feine Empfindungen ju gart; beibe gingen nicht in einander ein, die Bedanken wurden bon ben Empfindungen nicht befeelt, biefe bon jenen nicht geordnet. Das Ibeal fällt ihm nur in die Zutunft, ift ihm nur ein Project, bas gewaltsamer Berbeiführung bedarf, ftatt feine Unficht von ber Gegenwart als idealer Hauch und organische Triebkraft zu durchbringen.

Um schließlich von bem Schicffale feines hinterlaffenen Wertes noch etwas zu fagen, fo ging es nach seinem Tobe geraume Reit in Abschriften um, Die, wie Boltaire berichtet, in Baris als verbotene Waare theuer bezahlt wurden. Aus einer folchen Abschrift, die ihm ohne Zweifel durch Thieriot zugekommen war, machte Boltaire ben Auszug, ben er 1762 unter bem Titel: Sentiments du cure Meslier, druden ließ und unentgeltlich verbreitete. Rehn Jahre nachher erschien von bem Baron Holbach eine Schrift: Le bonsens (erft in spateren Ausgaben, wie es scheint, mit dem Busabe:) du curé Meslier, worin ber Berfaffer bes Système de la nature awar in allgemeiner Uebereinstimmung mit Mestier, boch übrigens gang in feiner eigenen Beife, die Grundfage bes Materialismus und Atheismus entwidelte: eine Schrift, wobon ber 1789 erschienene Catéchisme du curé Meslier als eine Wieberholung beschrieben wird. In Bergleichung mit ber Art, wie hier spätere Freibenker mit Mesliers Gebanten schalten, gewinnt bie für den Pfarrer ichonende Bermuthung bes herausgebers ber Biographie Ardennaise, bag icon Die handschriftlichen Eremplare seines Testaments von ihnen interpolirt fein möchten, wenig Bahricheinlichkeit. In ber Schreckenszeit, im November 1793, stellte ber närrische Anacharfis Cloop im Convent den Antrag, Meslier als bem ersten Priefter, ber ben Muth und Die Chrlichkeit gehabt, Die religiösen Jrrthumer abzuschwören, ein Dentmal zu errichten; aber ber Antrag, ber an bas Comité bes öffentlichen Unterrichts verwiesen wurde, blieb ohne Folge. Der Convent hatte bamals vollauf zu thun, die Lehren des Testaments vom Tyrannenmord in Praxis zu feten; mabrend andererfeits taum ein halbes Jahr barauf Robespierre bas Dafein bes bochften Wefens becretiren ließ. Wie schon unter bem alten Regime um 1775, fo wurden auch unter der Restauration, und selbst noch unter der Juliregierung, in Frankreich die Bearbeitungen von Mestiers Teffament verschiedentlich jur Bernichtung verurtheilt; bis endlich 1864 ein Liebhaber in Holland burch einen vollständigen Abdruck des Werkes nach einer ber noch übrigen Abschriften fich den Dank aller Seschichtsfreunde verdiente. (Le testament de Jean Meslier, curé d'Étrépigny et de But en Champagne etc. Ouvrage inédit, précédé d'une préface, d'une étude biographique etc. par Rudolf Charles. Amsterdam à la librairie étrangère, R. C. Meijer, 1864. III Tom.)

# Dritte Beilage.

# Boltaire und Maric Corncille,

pber

Der Patriarch von Gernen als Pflegevater und Cheftifter. 1) Briefauszüge.

# 1. Einladung und Erwartung.

1760 1. Rovember, schreibt Boltaire aus Delices an seinen Freund, den Grasen Argental in Paris:

Voudriez-vous avoir la charité de vous informer s'il est vrai qu'il y ait une M<sup>ile</sup> Corneille, petite-fille du grand Corneille, âgée de 16 ans; elle est, dit-on, depuis quelques mois à l'abbaye de St.-Antoine. Cette abbaye est assez riche pour entretenir noblement la nièce de Chimène et d'Emilie; cependant on dit qu'elle est comme Lindane, qu'elle manque de tout, et qu'elle n'en dit mot. Comment pourriez-vous faire pour avoir des informations de ce fait, qui doit intéresser tous les imitateurs de son grandpère, bons ou mauvais?

- 7. Robember aus Ferneh an Hrn. Le Brun, der ihn in einer Obe im Ramen des verstorbenen großen Corneille aufgefordert hatte, sich der Enkelin anzunehmen:
- . . . Il faut me borner à vous dire en prose, combien j'aime votre ode et votre proposition. Il convient assez qu'un vieux

<sup>1)</sup> S. oben S. 199 ff.

soldat du grand Corneille tâche d'être utile à la petite-fille de son général. Quand on bâtit des châteaux et des églises, et qu'on a des parents pauvres à soutenir, il ne reste guère de quoi faire ce qu'on voudrait pour une personne qui ne doit être secourue que par les grands du royaume. Je suis vieux, j'ai une nièce qui aime tous les beaux arts et qui réussit dans quelques-uns; si la personne dont vous me parlez, et que vous connaissez sans doute. voulait accepter auprès de ma nièce l'éducation la plus honnête. elle en aurait soin comme de sa fille; je chercherais à lui servir de père; le sien n'aurait absolument rien à dépenser pour elle, on lui payerait son voyage jusqu' à Lyon; elle serait adressée à Lyon à M. Tronchin (Banquier) qui lui fournirait une voiture jusqu'à mon château, ou bien une femme irait la prendre dans mon équipage. Si cela convient, je suis à ses ordres, et j'espère avoir à vous remercier jusqu'au dernier jour de ma vie de m'avoir procuré l'honneur de faire ce que devait faire M. de Fontenelle (ber bor Rurgem 100 jahrig verftorbene Schriftsteller, ber ein Berwandter der Corneille's war). Une partie de l'éducation de cette demoiselle serait de nous voir jouer quelquefois les pièces de son grand-père, et nous lui ferions broder les sujets de Cinna et du Cid.

#### 22. November aus Delices an benfelben.

Sur la dernière lettre que vous me faites l'honneur de m'écrire, sur le nom de Corneille, sur le mérite de la personne qui descend de ce grand homme et sur la lettre que j'ai reçue d'elle, je me détermine avec la plus grande satisfaction à faire pour elle ce que je pourrai. . M. Laleu, notaire très-connu à Paris . . vous remboursera sur-le-champ et à l'inspection de cette lettre ce que vous aurez déboursé pour le voyage de M<sup>lle</sup> Corneille. Elle n'a aucun préparatif à faire; on lui fournira en arrivant le linge et les habits convenables. . .

#### 26. November an die Grafin Argental:

. Je suis bien fâché que cette demoiselle ne descende pas en droite ligne du père de Cinna; mais son nom suffit, et la chose paraît décente.

Schon am 19. hatte er an Thieriot geschrieben: On me mande

que la Corneille en question descend de Thomas, et non de Pierre (auch bas war nicht richtig); en ce cas elle aurait moins de droits aux empressements du public.

### 29. November an Graf Argental:

J'apprends que les dévotes sont fâchées de voir une Corneille aller dans la terre de réprobation et qu'elles veulent me l'enlever. A la bonne heure; elles lui feront, sans doute, un sort plus brillant, un établissement plus solide dans ce monde-ci et dans l'autre; mais je n'aurai eu rien à me reprocher . .

### 8. December an Thieriot:

Quand M<sup>lle</sup> Rodogune viendra, elle sera bien reçue.

# 2. Antunft und Angewöhnung.

#### 22. December aus Fernen an die Marquise Du Deffand:

... Pour moi, qui touche à ce bel âge de la maturité (70), je me trouve très-bien d'avoir à gouverner les 17 ans de M<sup>11e</sup> Corneille. Elle est gaie, vive et douce, l'esprit tout naturel: c'est ce qui fait apparemment que Fontenelle l'a si mal traitée. Je lui apprends l'orthographe, mais je n'en ferai point une savante; je veux qu'elle apprenne à vivre dans le monde, et à y être heureuse.

# Denfelben Tag an Graf Argental:

Nous sommes très-contents de M<sup>110</sup> Rodogune; nous la trouvons naturelle, gaie et vraie. Son nez ressemble à celui de Mad. de Ruffec; elle en a le minois de doguin, de plus beaux yeux, une plus belle peau, une grande bouche assez appétissante, avec deux rangs de perles. Si quelqu'un a le plaisir d'approcher ses dents de celles-lá, je souhaite que ce soit plutôt un catholique qu'un huguenot; mais ce ne sera pas moi, sur ma parole. J'ai soixante et sept ans . .

# 28. December an Argental:

Mile Chimène prend la plume; voyons comment elle s'en tirera.

"M. de Voltaire appelle M. et Mad. d'Argental ses anges. "Je me suis aperçue qu'ils étaient aussi les miens; qu'ils me per-"mettent de leur présenter ma tendre reconnaissance.

Corneille."

Eh bien, il me semble que Chimène commence à écrire un peu moins en diagonale.

#### 31. December an benfelben :

La petite Corneille contribue beaucoup à la douceur de notre vie: elle plaît à tout le monde; elle se forme, non pas d'un jour à l'autre, mais d'un moment à l'autre.

### 1761. 14. Januar an die Gräfin Argental:

.. Mais pourquoi M. d'Argental n'écrit-il pas? .. S'il n'est que paresseux, je suis consolé. Il a un charmant secrétaire. "Tenez, petite fille (bie l'eine Corneille ift gemeint), voilà comme les dames écrivent à Paris. Voyez que cela est droit; est ce style, qu'en dites-vous? quand écrirez-vous de même, descendante de Corneille?" — Cela donne de l'émulation; elle va vite m'écrire un petit billet dans sa chambre: c'est, je vous assure, une plaisante éducation.

#### 26. Januar an ben Grafen Argental:

J'ai de terribles affaires sur les bras . . . et ma besogne la plus difficile est d'enseigner la grammaire à M<sup>lle</sup> Corneille, qui n'a aucune disposition pour cette sublime science.

# 6. März an Mab. Du Deffanb:

Vous me demandez ce que c'est que M<sup>le</sup> Corneille; ce n'est ni Pierre ni Thomas: elle joue encore avec sa poupée; mais elle est très-heureusement née, douce et gaie, bonne, vraie, reconnaissante, caressante sans dessein et par goût. Elle aura du bon sens; mais pour le bon ton, comme nous y avons renoncé, elle le prendra où elle pourra.

# 10. April an Duclos, Secretair ber frangofifchen Acabemie:

Vous me faites grand plaisir en m'apprenant que l'Académie va rendre à la France et à l'Europe le service de publier un recueil de nos auteurs classiques, avec des notes qui fixeront la langue et le goût . . Il me semble que M<sup>11e</sup> Corneille aurait droit de me bouder, si je ne retenais pas le grand Corneille pour ma part. Je demande donc à l'Académie la permission de prendre cette tâche, en cas que personne ne s'en soit emparé.

#### 1. Mai an benfelben:

J'ose croire que l'Académie ne me désavouera pas si je propose de faire cette édition pour l'avantage du seul homme qui porte aujourd'hui le nom de Corneille et pour celui de sa fille. . . J'assure l'Académie que cette jeune personne, qui remplit tous les devoirs de la religion et de la société, mérite tout l'intérêt que j'espère qu'on voudra bien prendre à elle. Mon idée est que l'on ouvre une simple souscription, sans rien payer d'avance. Je ne doute pas que les plus grands seigneurs du royaume, dont plusieurs sont nos confrères, ne s'empressent à souscrire pour quelques exemplaires. Je suis persuadé même que toute la famille royale donnera l'exemple.

# 16. August an be Mairan:

Cette jeune personne a autant de naïveté que Pierre Corneille avait de grandeur. On lui lisait Cinna ces jours passés; quand elle entendit ce vers:

Je vous aime, Emilie, et le ciel me foudroie etc. fi donc, dit-elle, ne prononcez pas ces vilains mots-là. — C'est de votre oncle, lui répondit-on. — Tant pis, dit-elle; est-ce qu'on parle ainsi à sa maîtresse?

# 20. October an Argental:

Nous répétions Mérope, que nous avons jouée sur notre trèsjoli théâtre (in Fernet) et où Marie Corneille s'est attiré beaucoup d'applaudissements dans le récit d'Isménie, que font à Paris de vilains hommes; elle était charmante.

#### 20. December an Cibeville:

Enfin M<sup>11e</sup> Corneille a lu le Cid; c'est déjà quelque chose. Vous savez que nous l'avons prise au berceau. Nous comptons qu'elle jouera ce printemps Chimène sur notre théâtre de Ferney; elle se tire déjà très-bien du comique . . Elle joue des éndroits à faire mourir de rire; et, malgré cela, elle ne déparera pas le tragique. Sa voix et flexible, harmonieuse et tendre: il est juste qu'il y ait une actrice dans la maison de Corneille.

### 1762. 8. Märg an Argental:

. . Laissez-moi reprendre mes esprits; je n'en peux plus; je sors du bal, ma tête n'est point à moi. — Un bal, vieux fou? un bal dans tes montagnes? et à qui l'as-tu donné? aux blaireaux? - Non, s'il vous plaît; à très-bonne compagnie: car voici le fait: nous jouames hier le Droit du seigneur (eine neue Romodie von 2. von der die Freunde nicht viel halten wollten), et cola sur un théâtre qui est plus joli, plus brillant que le vôtre, assurément. . . Oui, le Dr. d. s. a enchanté trois cents personnes de tout état et de tout âge, seigneurs et fermiers, dévotes et galantes. venu de Lyon, de Dijon, de Turin. Croiriez-vous, que M<sup>lle</sup> Corneille a enlevé tous les suffrages? Comme elle était naturelle, vive, gaie! comme elle était maîtresse du théâtre, tapant du pied quand on la soufflait mal à propos. Il y a un endroit où le public l'a forcée de répéter. J'ai fait le bailli, et, ne vous déplaise, à faire pouffer de rire. Mais que faire de 300 personnes au milieu des neiges, à minuit, que le spectacle a fini? Il a fallu leur donner à souper à toutes, ensuite il a fallu les faire danser: c'était une fête assez bien troussée. Je ne comptais que sur cinquante personnes - mais passons, c'est trop me vanter.

# 3. Gin Freier.

Schon am 17. December 1761 fchrieb B. an Argental:

Mais que dirons nous de notre philosophe de 24 ans? comment fera-t-il avec une personne dont il faudra finir l'éducation? comment s'accommodera-t-il d'être mari, précepteur et solitaire? On se charge quelquefois de fardeaux difficiles à porter; c'est son affaire: il aura Cornélie-chiffon quand il voudra.

Hes anges, il y a longtemps que j'ai envie de vous écrire

sur le philosophe qui veut épouser. Voici l'état des choses. (Folgt eine Ausführung fiber feine - Boltaire's - Bermogensumftande, Bauten, Renten, Die er feinen beiben Nichten ausgesetzt. Dann weiter:) J'en ai assuré 1500 livres ou environ à M<sup>1le</sup> Corneille. . . Je ne sais pas encore ce qui reviendra à M<sup>lle</sup> Corneille de l'édition de Pierre, mais je crois que cela lui formera un fonds d'environ 40,000 livres. Je lui donnerai une petite rente pour ma souscription. Il ne faut pas se flatter que je puisse davantage. Ne comptons même l'édition de Corneille que pour 30,000 l., afin de ne pas porter nos espérances trop haut . . . . Si le philosophe est vraiment philosophe et veut demeurer avec nous jusqu'à ce que son père lui cède son château, il jouira d'une assez bonne maison; mais qu'il ne croie pas épouser une philosophe formée. Nous commençons à écrire un peu, nous lisons avec quelque peine, nous apprenons aisément des vers par coeur, et nous ne les récitons pas mal: la santé est très-faible, le caractère est doux, gai, caressant; le mot de bonne enfant semble avoir été fait pour elle. - J'ai rendu un compte fidèle du spirituel et du temporel, du physique et du moral; et je m'en tiens la en me remettant al a Providence.

### 21. November an diefelben:

Le philosophe épouseur arrivera donc. Nous requinquerons Cornélie-chiffon, nous la parerons. Elle prétend qu'elle pourra savoir un peu d'orthographe: c'est déjà quelque chose pour un philosophe. Enfin nous ferons comme nous pourrons; ces aventures-là s'arrangent toujours d'elles-mêmes; il y a une Providence pour les filles.

#### 13. December an diefelben:

O mes anges! l'épouseur est arrivé: c'est un demiphilosophe. Il n'a rien pour le présent, mais il y a quelque apparence qu'il aura M<sup>lle</sup> Corneille, et que M<sup>lle</sup> Corneille aura plus que je ne vous avais dit. La terre qui doit revenir au philosophe est dans la Bresse, dans mon voisinage: tout cadre à merveille. Le père ne donnera probablement à son fils que son approbation et peu d'argent; on y suppléera comme on pourra. Il est assez plaisant que je marie une nièce de Corneille; c'est une plaisanterie que

j'aime beaucoup. Le demi-philosophe n'est point effarouché que la future ait fait peu de progrès dans la musique, dans la danse et autres beaux-arts; il ne danse, ni ne chante, ni ne joue: il est pour la conversation et il veut penser. Je pense qu'il conviendrait que le duc de Choiseul ne réformât pas la compagnie du futur; il ne faut pas donner ce dégoût à Cinna; ce serait un triste présent de noces, il est bon d'ailleurs de conserver des officiers qui ne sont pas des petits-maîtres.

#### 16. December an biefelben:

O mes anges! vous avez entrepris d'affubler M<sup>11e</sup> Corneille du sacrement de mariage, seul sacrement que vous devez aimer. demi-philosophe que vous m'avez dépêché n'est pas demi-pauyre, il l'est complétement. Son père n'est pas demi-dur, c'est une barre de fer. Il veut bien donner à son fils 1000 livres de pension; mais. en récompense, il demande que je fasse de très-grands avantages, de sorte que je ne suis pas demi-embarrassé. Je n'ai presque à donner à M<sup>lle</sup> Corneille que les 20,000 francs que j'ai prêtés à M. de la Marche, qui devraient être hypothéqués sur sa terre de la Marche, et sur lesquels M. de la Marche devrait s'être mis en règle depuis un an, au lieu que je n'ai pas même de lui un billet qui soit valable . . . Ces 20,000 francs donc, 1400 livres de rente déja assurées, énviron 40,000 livres de souscriptions, le marié et la mariée nourris, chauffés, désaltérés, portés en italiques, comme citation, de Regnard, je crois, pendant notre vie, c'est là une raison qui n'est pas la raison sans dot; et si un père, qui ne donne rien à son fils le philosophe, trouve que je ne donne pas assez, vous sentez, mes anges, que ce père n'est pas un homme accommodant. Cependant il faut tâcher de faire réussir une affaire que vous m'avez rendue chère en me la proposant. . . Je crois notre futur très-propre aux importantes négociations que nous avons avec la petitissime et très-pédantissime république de Genève. Voici un temps favorable pour employer ailleurs M. de Montpéroux, résident à Genève. Il y a bien des places, dont M. le duc de Praslin dispose. Il me semble que, si vous vouliez placer à Genève notre futur, vous obtiendriez aisément cette grâce de M. le duc de Praslin: rien ne serait plus convenable pour les Genevois et

pour moi . . . M<sup>lle</sup> Corneille vous devrait son établissement . . . M. de Vaugrénant (bas ware also le futur?) vous devrait tout. . .

N. B. Mad. Denis et M<sup>11e</sup> Corneille ne sont pas si contentes que moi du demi-philosophe; elles le trouvent sombre, duriuscule, peu poli, peu complaisant, marchandant, et marchandant mal. Mais si la résidence genevoise était attachée à ce mariage, nos dames pourraient être plus contentes.

#### 23. December an biefelben :

Je ne peux rien ajouter à tout ce que je vous ai dit sur le futur, sinon que je suis content de lui de plus en plus. Les bons caractères sont, dit-on, comme les bons ouvrages; on est moins frappé d'abord qu'on ne les goûte à la longue. Mais comme il n'a rien, et que de longtemps il n'aura rien, il est difficile de le marier sans la protection de M. le duc de Praslin . . .

# 1763. 2. Januar an die Grafin Argental:

Le futur, comme j'ai déjà dit, n'a rien. Je me trompe: il a des dettes, et ces dettes étaient inévitables à l'armée. Je le crois honnête homme, j'espère qu'il se conduira très-bien. Mais, encore une fois, il n'a que des dettes, une compagnie qui probablement sera réformée, un père et une mère qui ont l'air de ne laisser de long-temps leur mort à pleurer à leur philosophe, qui se sont donné mutuellement leur bien par contrat de mariage, et qui ont une fille qu'ils aiment.

# 10. Januar an Argental:

Si les mariages sont écrits dans le ciel, celui de M. de C\*\*\*(?) et de notre marmotte a été rayé. Encore une fois, comment pouvions-nous ne pas croire que vous vous intéressiez vivement à ce mariage? Le futur était venu avec une copie d'une de mes lettres. Il s'était annoncé de votre part; il se disait sûr du consentement de ses parents; il avait débuté par demander si la souscription du Corneille n'allait pas déjà à 40,000 livres; et la première confidence qu'il fit était que son dessein était de voyager en Italie avec cet argent. Il nous avous qu'il avait cru que M<sup>1le</sup> Corneille était élevée dans notre maison comme une personne qu'on

a prise par charité. Il lui parla comme Arnolphe, à cela près qu'Arnolphe aimait et que le futur n'aimait point. . . Nous n'avons pas laissé d'avoir quelque peine à faire partir ce jeune homme qui, sans avoir le moindre goût pour M<sup>11e</sup> Corneille, voulait absolument rester chez nous, uniquement pour avoir un asile . . . En voilà beaucoup, mes anges, sur cette triste aventure: nous nous en sommes tirés trés-honorablement, et la conduite de M<sup>11e</sup> Corneille n'a donné aucune prise à la malignité des Genevois ni des Français qui sont à Genève.

### 4. Und bereits ein anderer Freier.

### 23. Januar an Argental:

. . . Voici bien autre chose. Je marie M<sup>lle</sup> Corneille, non pas à un demi-philosophe dégoûté du service, mal avec ses parents. avec lui-même, et chargé de dettes; mais à un jeune cornette de dragons, gentilhomme très-aimable, de moeurs charmantes, d'une très-jolie figure, amoureux, aimé, assez riche. Nous sommes d'accord, et en un moment, et sans discussion, comme on arrange une partie de souper. Je garderai chez moi futur et future; je serai patriarche, si vous nous approuvez. Mes bons anges, vous savez qu'il faut, je ne sais comment, le consentement des père et mère Corneille. Seriez-vous assez adorables pour les envoyer chercher et leur faire signer: Nous consentons au mariage de Marie avec N. Dupuits, cornette dans la colonelle générale — et tout est dit. Que dira M, le duc de Praslin de cette négociation si promptement entamée et conclue? . . . Je pense qu'il conviendrait que sa Majesté permît qu'on mît dans le contrat: qu'elle donne 8000 livres à Marie, en forme de dot et pour payement de ses souscriptions (auf 200 Er. ber Corneille'schen Werke). Je tournerais cette clause; elle me paraît agréable; cela fait un terrible effet en province: le nom du roi dans un contrat de mariage au mont Jura! figurez-vous! . . . La petite est charmée, et le dit tout naïvement: elle ne pouvait pas souffrir notre demi-philosophe. Au reste, vous sentez bien que mariage arrêté n'est pas mariage fait, qu'il peut arriver des obstacles, comme mort subite ou autre accident: mais je crois l'affaire au rang des plus grandes probabilités équivalentes à certitude. Mes divins anges, mettez tout cela à l'ombre de vos ailes.

#### 24. Januar an Damilaville:

Nous marions M<sup>1le</sup> Corneille à un gentilhomme du voisinage, officier des dragons . . . possédant dix mille livres de rente àpeu-près, (en fonds de terre, an Cideville) à la porte de Ferney. Je les loge tous deux. Nous sommes tous heureux. Je finis en patriarche.

#### 26. Januar an Cibeville:

.. Avouez, mon ancien ami, que la destinée de ce chiffon d'enfant est singulière. Je voudrais que le bonhomme Pierre revint au monde, pour être témoin de tout cela, et qu'il vît le bonhomme Voltaire menant à l'église la seule personne qui reste de son nom. Je commente l'oncle, je marie la nièce; ce mariage est venu tout à propos, pour me consoler de n'avoir plus à travailler sur des Cid, des Horaces, des Cinna, des Pompée, des Polyeucte. J'en suis à Pertharite, ne vous déplaise . . . M¹¹¹º Corneille, avec sa petite mine, a deux yeux noirs qui valent cent fois mieux que les douze dernières pièces de l'oncle. L'avez-vous vue? la connaissez-vous? c'est une enfant gaie, sensible, honnête, douce, le meilleur petit caractère du monde. Il est vrai qu'elle n'est pas encore parvenue à lire les pièces de son oncle; mais elle a déjà lu quelques romans. Et puis, vous savez comment l'esprit vient aux filles.

## Denfelben Tag an Argental:

Il est très-juste de faire un petit présent au père et à la mère; mais, dès que ce père a un louis, il ne l'a plus; il jette l'argent, comme Pierre faisait des vers, très à la hâte. Vous protégez cette famille; pourriez-vous charger quelqu'un de vos gens de donner à Pierre le trotteur 25 louis à plusieurs fois, afin qu'il ne jetât pas tout en un jour.

## 5. Sochzeit und Cheftanb.

# 29. Januar an Argental:

Vraiment, mes anges, j'avais oublié de vous supplier d'em-XI. chiffon, que Chimène-marmotte nous avait donné une fille? Il faut donc qu'il y ait eu une lettre de perdue ...

29. November an den Marquis de Florian, der sich kürzlich mit der zweiten Nichte B.S, verwittweten de Fontaine, verheirathet hatte:

Vous serez très-bien reçu, vous et les vôtres, dans le petit château de Ferney... Vous serez contents de M. Dupuits et de sa petite femme. Il à très-bien fait de l'épouser. S'il avait eu le malheur de n'être pas réformé (als Officier feinen Abschied qu exhalten), il était ruiné sans ressource; ses tuteurs avaient bouleversé toute sa petite fortune.

#### 1765. 27. Robember an Damilaville:

Notre enfant, Mad. Dupuits, vient d'accoucher, à 7 mois, d'un garçon, qui est mort au bout de deux heures. Il a été heureusement baptisé, c'est une grande consolation. Il est triste que père Adam (il me dit la messe et joue aux échecs, fébreibt B. später — en vérité, les deux seules choses dont il se mêle) n'ait pas fait cette fonction salutaire dont il se serait acquitté avec une extrême dignité.

## 29. November an ben Grafen Argental:

Comme mes anges daignent s'intéresser à la nièce de Corneille, il est juste que je leur dise que notre enfant en a fait un autre, gros comme mon poing, que nous avons mis dans une boîte à tabac doublée de coton, et qui n'a pas véçu trois heures. L'enfantmère se porte bien, et toute la famille est aux pieds et aux ailes de mes anges.

# 4. December an ben Marquis d'Argence de Dirac:

Notre petite Dupuits . . s'est avisée d'accoucher avant 7 mois d'un petit drôle, gros comme le pouce, qui a vécu environ deux heures. On était fort en peine de savoir s'il avait l'honneur de posséder une âme; père Adam, qui doit s'y connaître et qui ne s'y connaît guère, n'était pas là pour décider la question; une fille l'a baptisé à tout hasard, après quoi il est allé tout droit en paradis, où votre archevêque d'Auch prétend que je n'irai jamais.

## 1766. 22. Januar an die Marquife de Florian, seine Richte:

Le père Corneille est venu voir sa fille. Je ne crois pas qu'à eux deux ils viennent à bout de faire une tragédie; mais le père est un bon homme et la fille une bonne enfant.

## 10. Februar an Argental:

Nous avons toujours ici Pierre Corneille; mais il ne donnera point de tragédie cette année.

### 18. April an bie Grafin Argental:

Mad. Denis et moi nous vous remercions d'avoir lavé la tête à Pierre (bem alten Corneille, ber aber eigentlich François hieß).

M. Dupuits n'en sait encore rien, parce qu'il est en Franche-Comté; sa petite femme, qui en sait quelque chose, est à vos pieds; elle est très-avisée.

### 1768. 30. Marg an Mad. Du Deffand:

Mon åge de 74 ans et des maladies continuelles me condamnent au régime et à la retraite. Cette vie ne peut convenir à Mad. Denis, qui avait forcé la nature pour vivre avec moi à la campagne . . . Mad. Denis avait besoin de Paris; la petite Corneille en avait encore plus besoin; elle ne l'a vu que dans un temps où ni son âge ni sa situation ne lui permettaient de le connaître. J'ai fait un effort pour me séparer d'elles et pour leur procurer des plaisirs . . . . (Herr Dupuits, den B. seinen gendre adoptis, oder fils adoptis nennt, war schon vorher nach Paris gegangen, um sich bei dem Herzog von Choiseul, dem damals noch resten Minister, um Wiederanstellung in der Armee zu bewerden. Je souhaite à M. le duc de Choiseul — hatte B. am 23. Jan. 1768 an den Grasen Argental geschrieden — que tous les officiers qu'il emploie soient aussi sages et aussi attachés à leur devoir.)

# 1770. 24. Februar an die Herzogin v. Choiseul:

Je ne crois pas que ce soit en abuser (vos extrêmes bontés war borangegangen) que de vous présenter les respects et la reconnaissance de mon gendre Dupuits, et d'oser même vous supplier de daigner le recommander en général à M. le duc. Mon gendre est votre ouvrage; c'est vous, Madame, qui l'avez plaçé. Il ne s'est pas assurément rendu indigne de votre protection. Il sert bien, il est actif, sage, intelligent, et de la meilleure volonté du monde.

### 1771. 9. November an ben Grafen Argental:

M. Dupuits, ci-devant employé dans l'état-major, va solliciter la faveur d'être replacé. Je ne crois pas qu'on puisse trouver un meilleur officier, plus instruit, plus attaché à ses devoirs et plus sage. Je m'applaudis tous les jours de l'avoir marié avec notre Corneille; ils font tous deux un petit ménage charmant. . . . Mon gendre Dupuits a déjà 15 ans de service. Comme le temps va! . . Ce serait une grande consolation pour moi de le voir bien établi avant que je finisse ma chétive carrière. Je vous prie donc, et très-instamment, de le protéger tant que vous pourrez auprès du ministre.

### 1772. 29. September an la Sarpe:

Mad. Denis est uniquement occupée de l'éducation de la fille de M. Dupuits, qui a de singuliers talents. M. de Boufflers ne dirait pas d'elle qu'elle, tient plus d'une corneille que du grand Corneille.

## 1774. 9. Februar an den Marquis de Florian:

Le déplacement de M. de Monteynard coupe la gorge et la bourse à notre voisin Dupuits. Ce ministre l'avait employé deux années de suite sans le payer; il a fallu qu'il empruntât pour servir, et le voilà ruiné.

# 12. August an Mad. Du Deffand:

Mad. Denis, qui montre la musique à l'arrière-petite-nièce de Corneille, née chez nous, prétend que le chevalier Gluck module infiniment mieux que le chevalier Lulli etc. Bas die Hertunft der Kleinen Corneille betrifft, so sindet sich in der Nouvelle biographie générale, tom. 46, p. 432, not. 3 über Marie C., parente collatérale du grand C., die Notiz: Elle descendait de Françoise C., cousine germaine de Pierre C. Son père, François C., qui vivait encore, avait été successivement mouleur de bois, employé dans les hôpitaux, et ensin facteur de la petite poste de Paris. Retiré à Evreux, après l'adoption de sa sille, il y tomba de nouveau dans la misère.

•

•

. . .

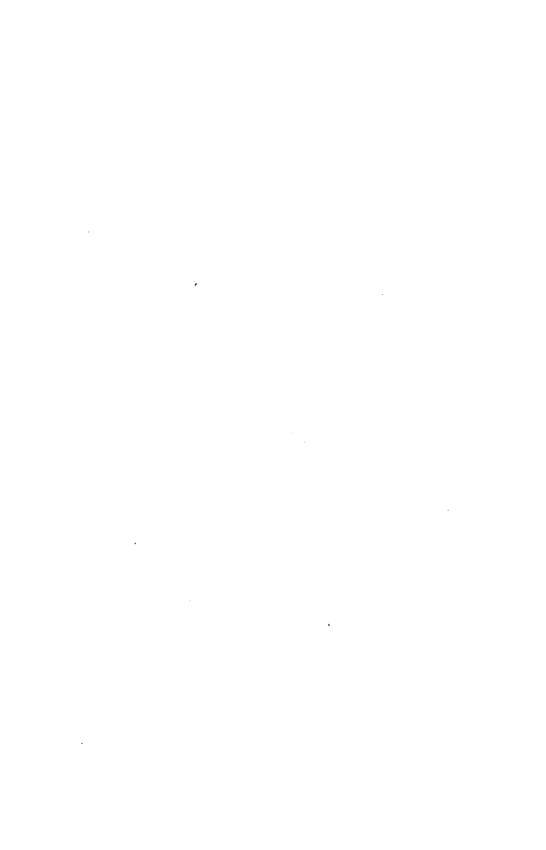



361

.

•

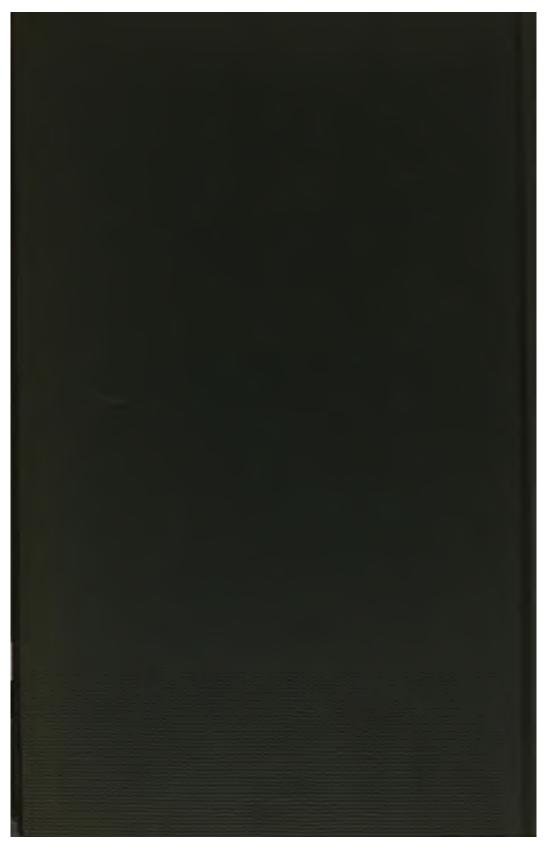